

# Jephta

# Hermann von Boetticher

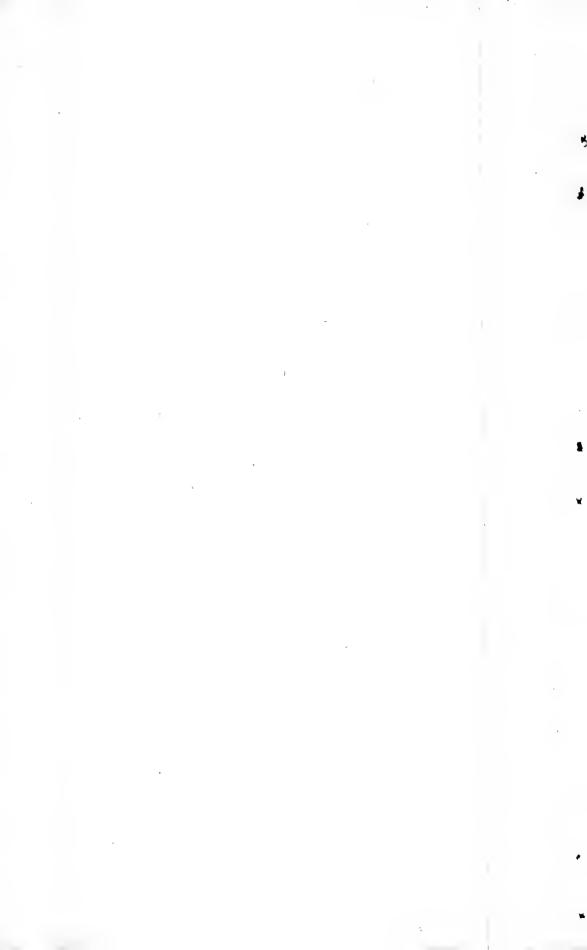





### HERMANN VON BOETTICHER

# J E P H T A

TRAGÖDIE

1919

S. FISCHER / VERLAG / BERLIN

Alle Rechte, insbesondere das der Übersetzung, vorbehalten. Den Bühnen und Vereinen gegenüber Manuskript. Das Recht der Aufführung ist nur von S. Fischer, Verlag zu erwerben. Copyright 1919 S. Fischer, Verlag, Berlin. 834B6342 Oj

#### **EINLEITUNGSWORT**

Diese Arbeit wurde im Frühling 1916 im Gefangenenlager Ile-longue in der Bretagne begonnen, in den Jahren 1917/18 in Bern, Zürich und Genf während der schweizerischen Internierungszeit fortgesetzt und im Herbst 1918 unter den Schüssen der deutschen Revolution in Berlin beendet.

Mit der Festlegung dieser Daten soll einer späteren Zeit gegenüber auf die übermächtigen Ereignisse des Weltkrieges hingewiesen werden, die das vorliegende Werk in gewalttätiger Weise beeinflußten.

Berlin, Weihnachten 1918.

H. v. B.



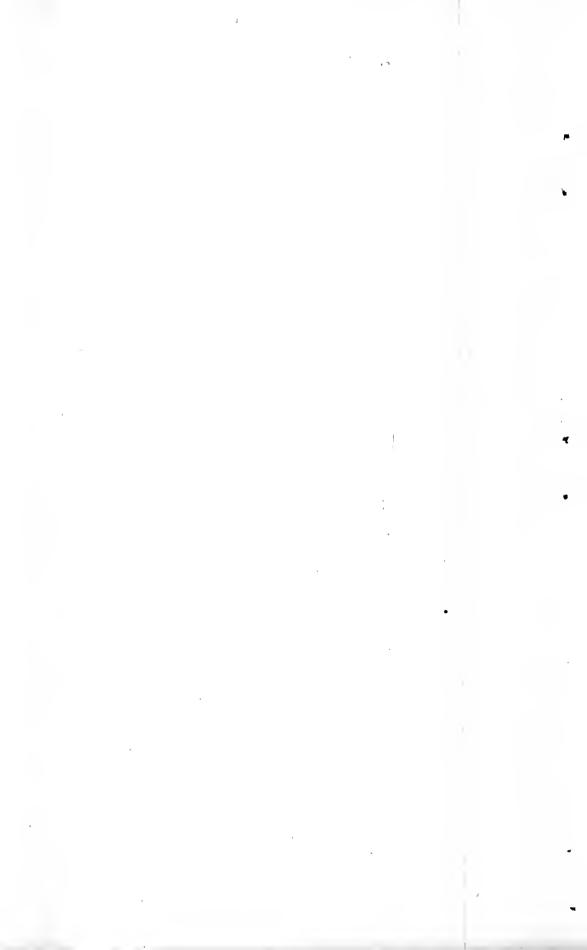

#### **PERSONEN**

Jephta, Richter Esther, sein Kind Saul, sein einstiger Schüler

Joab Sisah

Fürsten Israels

Ruben

Die vier Ältesten

Ruth Mirjam

Gespielinnen Esthers

Schalom

Der Pförtner, ein Babylonier

Sahib, ein Sydoniter

Das Weib

Der Wasserträger

Abner

Abigail

Eine Stimme

Der Fürst von Ammon und Gefolge, Volk, Rottenführer, Hauptleute, Krieger, Weiber, Mädchen und Büßer.

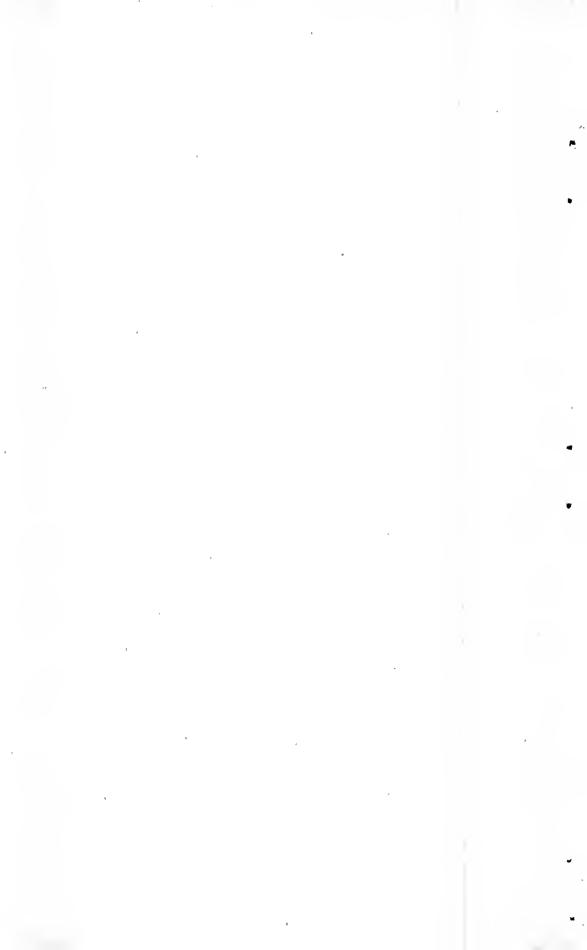

#### VORSPIEL

(Mispa. Nacht. Verlaufende Gassen. In der Mitte Sauls Haus. Eine Treppe. Feuer in Becken auf ihren Stufen. Aus den Fenstern Musik, Dunst und Gelächter. Frauenkörper und Männergesichter im innern Raum. Die Stadt ist von Geräuschen voll.)

(Der Pförtner, ein dunkelhäutiger großer Babylonier, kauert unruhig auf den Stufen zwischen den schwelenden Feuern, lauscht in sich, lauscht ins Haus. Sahib, ein Sydonier, kommt im träumenden Sklavenschritte an den Stufen vorbei.)

#### DER PFÖRTNER

(schnellt auf, ruft leise)

Sahib! Bruder aus Sydon!

**SAHIB** 

(erschreckt)

Sei gegrüßt!

**PFÖRTNER** 

Was ist mit Ammon?

**SAHIB** 

Eingefallen in Gilead.

#### **PFÖRTNER**

Sei gepriesen! Und die Juden?

#### SAHIB

Beten, taumeln, kämpfen. Es sieht nach Wahnsinn aus.

#### **PFÖRTNER**

Wie hier. Verrückte Tiere, die die Sonne stach. Was machen die Brüder?

#### **SAHIB**

Sehen zu.

#### PFÖRTNER:

Wie hier. Es wird trotzdem untergehn — Israel. (Schreirufe im Haus. Buß-Psalmklänge in der Ferne)
Hörst du? Von allen Seiten? Hrrrr —

(Er knurrt im Gaumen voll Befriedigung)
Das ist mein Trank, das ist meine Nahrung.
Ich speise mit ihrer Tollheit mein Blut — hör?

(Rufe im Haus: Kaija - Kaija -)

Vertritt mich!

(Schlüpft ins Haus)

#### SAHIB

(allein, betet)

Sonnengott, Sonnengott, du klopfst dunkel auf Sahibs Augenlider. Was bringst du?

(Dicht über ihm neigt sich ein Weib aus dem Fenster)

#### DAS WEIB

(erregt, leise)

Babylonier!

#### SAHIB

(ohne sich zu rühren) Babylon ist weit.

#### DAS WEIB

Babylonier!

#### SAHIB

Ich bin nicht aus Babylon, ich bin Sahib aus Sydon, und mein Vater verkaufte mich in Ninive.

#### DAS WEIB

Es ist gleich — du bist dunkel — Ziehe diese Maske an — hier — und komm herauf!

#### SAHIB

Herrin — der du suchst, ist fort —

#### DAS WEIB

Zögere nicht — bin keine Herrin — bin ein Weib!

#### SAHIB

Herrin — ich sterbe nicht gerne wie Elihu.

#### DAS WEIB

Tor, dunkelhäutiger du! ich schütze dich wie den weißhäutigen Jüngling aus Gad. Nimm die Maske, komm!

#### SAHIB

Deine Schwester aus Gilead hat das gleiche zu einem Fremden aus Tyrus gesagt, und nach zwei Tagen war er doch stummer als diese Stufe von Stein.

#### DAS WEIB

Willst du den Tod im voraus, Sklave? — Die Mägde Israels sind in diesen Tagen auf sydonische Muscheln hungrig wie Hunde die Maske — nimm!

#### SAHIB

(die Hand streckend)

Ich bin Sahib aus Sydon nur -

#### DAS WEIB

Auf glühendem Boden - nimm!

#### SAHIB

(Maske und Tuch nehmend, flüsternd)
Dunkler Sonnengott —

#### DAS WEIB

Komm.

(Das Weib beugt sich zurück, Sahib nimmt die Maske vors Gesicht und das Tuch und will ins Haus. Der Pförtner tritt ihm entgegen von innen heraus)

#### PFÖRTNER (

Wohin? Vertrittst du mich so?

#### SAHIB

Mich rief ein jüdisches Weib! Bete zu den Göttern Phöniziens!

(Er verschwindet im Haus)

#### **PFÖRTNER**

Gesegnet mein Schicksal! Elihu ist noch nicht kalt!

(Er betet stumm seinen Dank mit Beugen nach morgenländischer Art)

(Die Fürsten Joab und Sisah treten von der Straße auf)

#### SISAH

Zur Seite! Erkennst du uns nicht?

#### **PFÖRTNER**

Du bist der stolze Fürst Sisah aus dieser Stadt,

bei dir ist der mächtigste aller Fürsten in Israel, und dies ist — wenn ich nicht irre — meines Herrn Haus, des edlen Prinzen Saul.

#### SISAH

Den Kopf auf die Stufen! Hast du Honig getrunken?

#### **PFÖRTNER**

Blut, Herr! Mir ist hitzig und kalt!

#### SISAH -

Deck deine Zähne zu! Das reizt mich! Sind immer noch Feste bei deinem Herrn?

#### **PFÖRTNER**

Seit des mächtigen Jephta kanaïtisch Weib gesteinigt wurde und die weiße Blüte Israels in die Gebirge ging, ist keine Nacht über meines Herrn Haus anders hingegangen, als diese hier.

#### SISAH

Bist du Kanaïter?

#### **PFÖRTNER**

Nein. Mein Weib ist aus Kanaan.

#### SISAH

Hüte dich, daß es euch beiden nicht ergeht wie Jephtas Weib. Den Haken aus dem Blick! Glaubst du, ich seh' ihn nicht? Wer von euch Fremden ein israelitisch Weib ansieht, oder von euren Weibern einen jüd'schen Mann, stirbt schon am Blick, wie ehedem am Bett. Verschärft sind die Gesetze! Hörst du? Im Kriege doppelt. Hofft nicht auf Ammon!

#### PFÖRTNER

lch küsse deine Füße -

SISAH

Weg, Kröte!

(Er wendet sich zu Joab)

Wie deutest du's mit Saul?

**JOAB** 

Saul war Jephtas Schüler und liebte Esther, seine blonde Tochter.

SISAH

Wer liebte nicht!

**JOAB** 

Du vergißt, er ist ein Träumer: weich in eins und wild.

SISAH

Und?

**JOAB** 

Er glaubte im stillen, unterm Schorf der Worte an Jephta, was er lebte, tat und sprach, zugleich damit an unser Unrecht, als wir den zürnenden Propheten von uns stießen: leidet nun unter beidem und übertäubt, krank im Herzen, mit doppelt tollem Leben, Raserei des Bluts und totem Lärm die zarteren Stimmen.

SISAH

Der Knabe! - Und du -??

**JOAB** 

Ich, Sisah? Ich - liebe Saul -

SISAH

Ich weiß. - Und?

**JOAB** 

Denke im tiefsten Innern oftmals

wie - er.

SISAH

Wer? Jephta oder Saul?

**JOAB** 

Beide.

SISAH

Du stichst nach mir!

**JOAB** 

Freund!

SISAH

Was bleibt noch fest in Israel, beschimpfen es die letzten? — Männer, mein ich.

**JOAB** 

Blick tiefer! Sieh in die Seelen, der Worte Winkel, Sisah! Tief und allerorten. Jephta hatte in vielem recht, — gebe der Himmel dieses Landes! — nicht in allem! Ich meine nicht damit die lästige Geschichte seines Weibes; daß er zur Gattin nahm, was er geliebt, das fremde Blut aus Kanaan. — Ich meine seinen Sinn, mit dem er mächtig, unermüdlich gegen dies, was wir nun täglich wachsen sehen, stritt: jetzt ist er weit von uns, einsiedlerisch vergraben im Gebirge, und sausend gleiten wir in dieses ab: nach außen Hochmut, und nach innen Leere. — Dies Volk —

SISAH Verrucht!

#### **JOAB**

Bezwing dich - ist verirrt, auf falschem Wege.

#### SISAH

So sag ich: Gnade! daß der Ammoniter kam: am Krieg, als blut'gem Mittel zu gesunden! Dort kommen Büßer — mir wird übel. Ich rüste.
Tu du, was du mußt.

(Er geht und Joab sieht ihm nach)

#### **JOAB**

(nach einer Weile, rufend)

Pförtner, dies deinem Herrn: Joab

war an den Stufen seines Hauses. Es

genügt. (Er geht ernst ab)

(Ein Zug von Büßern in Grauweiß zieht vorüber mit monotonem Gewimmer: Strafe uns Gott — Strafe uns Gott)

(Ihm entgegen kommt ein Zug liederliches Volk. Sie tragen an Stangen Symbole der Freiheit, Kleider Gesteinigter usw.

Gelächter. Dann Stille)

#### IHR FÜHRER

(wendet sich)

Still! Steht, ihr Stümper, Hinkende der Lust, Nachtwächter ird'scher Freuden, Sitteneulen! Wie Mädchenfleisch von Füßen bis zum Kopf in grauen Sack gehüllt, so wandelt ihr, die frechste Sünde unterm Sternenhimmel. Dies soll hier Freude, Menschenopfer sein? Steht still, sag ich! Ihr, ich mit eingeschlossen, blutarme Igel, seht doch hier hinauf! Hört diese Bacchanalien in Musik der Freude schwell'nde Bilder durch die Fenster, seht auf, schämt euch, Hochzeiter, steht! Dies ist des Dichterprinzen Saulus Haus, des Geist wie Feuer, Herz wie Flammen ist, der keinen Gott kennt, außer seinem Blut, und in dem Blute wohnt die ganze Welt. Hier lebt von unserm Volk der freiste Sproß, fürchtet nicht Krankheit, Elternfluch noch Weiber, noch Ammon, Hedon, Sydon und Philister, tanzt jedem großen Worte auf der Nase, macht Witz aus Ernst, aus Sünde frohe Kinder: wir sollten ihn zu unserm König machen.

(Einer aus dem Kreise springt vor und ruft mit Hahnenstimme)

Auf solche Weise würden wir — wie weise! — der Feinde ledig, die uns rings bedrohn!

#### IHR FÜHRER

Was meint ihr, Hochzeitmädchen, Jünglinge, Hoffnung von Israel und Gilead,

was meinet ihr dazu? Anstatt wie Tausende des Volks in Buß und Asche gehen, des Morgens beten, Mittags beten, Abends, den Feind mit jedem Worte spüren an der Kehle, Hoffnung ausschwitzend, Ängste paarend, statt Halshinbeugen, Stillehalten vor Propheten die, Dank dem Himmel! - jetzt in Bergen, bockscheuen Widdern gleich, verborgen sind indeß sie heimlich nur nach höhrer Stellung und größrer Macht und Pracht des Durchschnitts statt all des widerwärtig muffig alten Tuns, [streben, das gut für Moos- und Höhlenaffen war, winkt Freiheit hier und Gleichheit. Liebe aller. wenn wir nur frei im Blut und mutig sind. Den Schweif wett ich um eines Esels Säbel, so wenig Ammon wird durch Frommheit weggeschreckt,

so schnell würd' Ammons Volk durch Lust zum Freund erweckt.

#### DER SCHREIER AUS DER MITTE

Hallelujah! Dies ist die Offenbarung.
Du sollst des Saulus Mund und Echo sein.
Schlacht, Kampf und rauher, sittenloser Krieg
wird so mit Rosen duftig umgebunden.
Laßt ihre Weiber uns mit offnem Schurz empfangen,
und unsre Töchter Ammons Mannesstamm
mit Lieb und Scherzen statt mit Flüchen segnen,
so wird uns dieses Volk mit Kuß statt Schwert beWer ist von euch gewillt? [gegnen.

#### ANDERE

Frag nicht so dumme Frage.

#### **ANDERE**

Ein jeder ist gewillt.

#### ANDERE'

Wo Lust, statt Tod, des Lebens Brüste stillt.

#### IHR FÜHRER

Dann laßt uns Saulus rufen! Pförtner, he! Klopf' an die Tür — ruf Saul, den Dichterprinzen, Er sei der König, und wir, Volk, sein Prophet.

DER SCHREIER AUS DER MITTE He, Saulus! Edler Saulus! Tritt vors Tor! Das edle Volk von Gilead will dich!

#### SAUL

(trunken mit bekränztem Haar, erscheint in der Tür, zum Pförtner)
Wer sind die bunten Schreier?

#### **PFÖRTNER**

Volk, Herr, stinkigt Volk. Betrunken von der Nacht,—die alles gleich macht — und der Liebe.

DER SCHREIER AUS DER MITTE Was sagst du, Hund von Pförtner?

#### SAUL

Was wollt ihr, Eulen in der Nacht?

#### ALLE DURCHEINANDER

Nicht Eulen! Edles Volk!

#### SAUL

Nun denn — was wollt ihr, edles Volk?

#### ALLE DURCHEINANDER

Dich, edler Saulus, dich! Friede mit Ammon, Gleichheit, Freiheit, Liebe!

#### SAUL.

Was wollen sie?

#### **PFÖRTNER**

Fragt nicht darnach, Herr. Lumpen sind's, ein Klumpen schmutz'ger Wäsche,
Ihr könnt nicht einen von dem andern scheiden.
An ihren Stangen hängen noch die Fetzen der Brüder, die sie gestern steinigten, heut wollen sie den Frieden Ammons um den Preis der Liebe. [Muß ich schon alles hassen, was dieses Volk aussprüht, so diese Wechselbälge doch am meisten.]
Sie wollen Fried' mit blut'gen Händen um den Preis der Liebe! Diese, Herr!

#### SAUL

Als glühend Pech und Schwefel soll die Liebe der Lieb' Kanäle ihnen brandig sengen.

Jagt sie hinfort! Dies macht mich gänzlich wach! Hinweg, ihr fäul'ge Brut, — hört ihr denn nicht? Soll ich die Hunde aus dem Hause hetzen, mit Siedewasser euch verschütten lassen, daß ihr aufbrüllt, zuchtlos wie Affen! Gleichheit mit euch? Erst seid uns gleich, dann kommt die Gleichheit nach.

#### IHR FÜHRER

Aus diesem Ideol ward kochend Säure, Freunde — ich glaube, er ist trunken — He, Unke, halt dich still! Du wüster Dirnvertilger hast nicht Recht zum Schelten,

fauler Apfel auf deinem liederstohlnen Baum, Du sollst hinfürder edlem Volk nicht gleichen.

#### SAUL

Du machst mich gleich mit dir? Du sollst die Pförtner, die Türen auf! [Antwort haben. Die ganze feuchte, dampf'ge Brut der Freunde wirf hinaus, — sie mag sich, — heiß noch, wie sie ist, — mit denen auf der dunklen Gasse paaren. Schnell, zögre nicht! Die Diener sollen treiben — kein Wort gespart — Ah, Luft! Den Ekel riefet ihr zur rechten Zeit.

Oh - Esther!

(Ausdem Hausedringt gurgelnd, dampfend, angstvoll, kichernd, an Saul vorbei, die Treppe herunter, eine zerknitterte, bekränzte, weintrunkene, halbentblößte Schar von jungen Leuten und Dirnen, auch Frauen und Mädchen. Unten auf der Straße mischt sie sich ungewollt mit dem andern Trupp, die Harfen und Zimbeln werden geschlagen, und unter Spott und Gekicher windet sich der ganze Zug die Straße hinunter) (Vermummte Gestalten treten auf)

#### IHR FÜHRER

Sst! Leise! Saht ihr die Zecher? Während wir unter der üppigen Sonne hungern und unsre Söhne unter gleichgültigen Gestirnen in den Krieg ziehen, um wie Stückvieh auf glitschigem Boden dem stumpfen Beil der Notwendigkeit, Tod genannt, entgegenzutanzen, schlemmt sich das bei der Fackel brennender Dörfer die Bäuche voll und wiegt Israels fetteste Weiber an Perlenschnüren auf den Knien. Habt ihr genug gesehen? — Pst! Keine Halluzinationen vor der Zeit! — Ich will euch erst noch in Winkel führen, daß euch über dem Gedanken "Menschheit" Beulen aufgehen sollen und ihr Aasgeruch aus eurem eignen Munde riecht, wenn ihr nach einer Woche noch weiter träumt. Folgt mir — pst — leise — in einer Stunde seid ihr für meine heilsamsten Ideen reif.

(Der Zug verschwindet)

SAUL (stöhnt)

Gott!

(Auf der Straße kommen stumm Kriegertrupps vorüber. Ihr Gleichschritt durchschneidet die Stille der Nacht. Eine Stimme aus der Ferne ruft: Wohin? und von weitem kommt die Antwort: Zum Jordan!)

(Die Luft ist von fernem Weinen voll, und von ganz leiser, verwehender Musik; durch den Gleichschritt klingt, von fernen Büßern gesungen, der Psalm:)

Gott, der du uns verstoßen und zerstreut hast und zornig warest, tröste uns wieder. Der du die Erde beweget und zerrissen hast, heile ihre Brüche, die so zerschellet ist. Denn du hast deinem Volke ein Hartes gezeiget, du hast uns einen Trunk Wein gegeben, daß wir taumelten, du hast aber doch — (Der Gesang verhallt, immer weiter entfernt)

#### SAUL

(wie unter einem Alp, sich erhebend)
Jephta! Jephta! Wir gehen unter!
(Vorhang)

#### ERSTER AKT

(Hohe Felsenlandschaft, tief violett, und bleichgrün das ferne Meer. Dunkel stürzen Wälder in Schluchten bergab, weiße Dünste gehen hin und her und verhüllen das Tal. Jephta steht in grauweißem wehendem Kleid neben einem rauchenden Steinaltar gegen den gelbblau aufleuchtenden Horizont.

Während er betet, braust die Sonne herauf)

#### **ЈЕРН**ТА

Es dampft das Tal, die dunklen Wälder rauschen, das erste Morgenlicht bricht brausend übers Meer, des Himmels Sternenkuppel muß erbleichen, im Sonnenfeuer rollt die Erde her.

Die Tiere liegen noch im bleichen Schlafe, ein Adler nur steigt in die Luft und kreist:

Schweigen ist überall. O, frühes Schweigen, das lauter als das Wort den Schöpfer preist.

(ohne zu knien)

Beug meine Kniee in dem Glanz der Stunde, Herr meiner Seele, eh' der Zorn erwacht, und schwacher Menschen Bilder den Gedanken des letzten Schöpfungstags zurück in Nacht verlacht.

Ich schütte von den Schultern, was gewesen, und tauche in das Licht mein Antlitz hin, Herr aller Dinge, weh mit deinem Atem über die Felder meiner Seele hin. Verjagt von falscher Sitte und verzerrtem Wesen, such ich in Kämpfen deine Einsamkeit, laß mich an deiner Stummheit stark genesen, an deinem Blicke und an deinem Kleid. Groll war in meinem Blut und Schwäche. vergiftet von der Zeit, die mich umgibt, zurückgeflohen, strömen jetzt die Bäche von deiner Ewigkeit durch mein Gebiet. Noch bin ich schwach, ein Mensch, wie alle Menschen, und häng an Zufäll'ges den Sinn, doch von dem Glanz aus deinem Aug geblendet, sieh mich bereit, zu opfern, was ich bin. Willst du die Stille wieder von mir nehmen? Willst du den Frieden und mein letztes Kind? Willst du im Staub mich vor dem Leben sehen? Verfüge, Herr, Herr meiner Seele, wink! Ich seh im Tal die Menschen in der Irre, die Gier im Zahn und Haß im dunklen Blut. ich sehe Eil' und Hast, Dürre und Wirre, anstatt Anmut und Lächeln, blasse Wut. Anstatt Gestalten eine graue Masse, anstatt von Schreiten, Aufrechtsein und Glück Stampfen und Stoßen, Schimpf, List, Schmach und k rasse

Betrügerei mit Sklaventum im Blick. Willst du mich, Herr, in jene Wirrnis schmeißen, erneut dem dunklen Irrtum geben preis, oder zu einem Führer deines Willens schweißen? Gebiete über mich! Ich horche, lausche —.

Weiß,

gehn die Wolken über Schlucht und Berge, weiß steigt von meinem Opferstein der Rauch, der Morgenwind verweht, der Tag kommt auf o, Stille!

**ESTHER** 

(tritt aus einer Hütte im Hintergrund auf)

Vater!

**JEPHTA** 

Wer ruft?

**ESTHER** 

Ich, dein Kind.

**JEPHTA** 

Du? Du bist schon auf?

**ESTHER** 

Frühling rief mich und -

Darf ich zu dir?

**JEPHTA** 

Bis in die Brust herein.

Wer rief dich außer'm Frühling?

**ESTHER** 

Dein Atem.

Du warst an meinem Bett, ich wachte auf, und träumte. Warst du bei mir?

**JEPHTA** 

Ich war, mein Kind. Doch deine Augen, behütet von den Lidern, zuckten nicht. Im Schlafe lagst du tief, wie die Natur.

#### **ESTHER**

Ich träumte.

**JEPHTA** 

Im Traum tritt der Gedanke unseres Lebens aus dem Dunkel. Was träumtest du?

ESTHER

Ich bin noch nicht erwacht.

Mir war, als schwebten wir im Gleichnis.

**ЈЕРНТА** 

Erwache, Kind. Im Gleichnis?

**ESTHER** 

Der Frühling war vorm Fenster, und war nicht: ich träumte, du führtest mich durch Gottes Licht zum Grabe, so, an der Hand — Posaunen waren da und wiegende Girlanden — mir war so festlich, alle weinten, nur du, mein Vater, bliebest stumm, ließ'st meine Hand am Kleide niederfallen, wandtest dich um und gingest riesengroß am Himmel hin.

**JEPHTA** 

Und du?

**ESTHER** 

Ich starb und sah -

**JEPHTA** 

Du sahst?

**ESTHER** 

Dies alles noch im Sterben.

#### JEPHTA.

Atem! — Ist dies ein Alp?! — Und litt'st nicht?

#### **ESTHER**

Träumen ist süß und traurig, Vater, ich habe nicht gelitten.

#### **JEPHTA**

(umfängt sie fester)
Esther!!

#### **ESTHER**

Dein Aug' wird dunkel -

#### **JEPHTA**

Siehst du den Stein?

Das Opfer unsrer toten Güter will nicht auf zum Himmel steigen!— O, wir sind Kinder, Esther!—

Des heut'gen Lebens jammerhaftes Spiegelbild mit seiner Hast und Hoffahrt ließen wir im Tal, um von den Menschen in der Stille zu genesen,— und nun ruft mich die Menschheit laut zurück: sie sitzt in meinem Blute wie ein dunkles Schwären;— ich opfre meine Kräfte in die Luft!— Der Schöpfer schlägt den Rauch von meinem Willen, der zum Himmel will, mit unsichtbarem Hauche schweigend rückwärts auf die Erde.

#### **ESTHER**

Ist, was du opferst, noch nicht stark genug, den Frieden Gottes unter uns zu bringen, nimm mich als Opfer, Vater.

#### **JEPHTA**

Kind, sei still!
Du weißtnicht, welchem Abgrund meines Wesens du vorübersprichst. Noch bist du mir ein Anker meiner Seele.

der in das Leben tief die Füße gräbt, und mir den sehnsuchtsbereiten Geist mit dem Gewichte meines Bluts beschwert, will er mit allen Dingen wie ein Schöpfer spielen. Doch wenn du nicht mehr wärest, und ich, dem Drang nach Unermeßlichem verfallen, über dein blondes Haupt hinweg die Dinge wie mächt'ge Wolken über eine Birke, im Spiel der Elemente übersehen, wehen ließe, blind für die Einzelne, die, ihre zarten Blätter in sich faltend, schreilos stirbt, und sich dein Schicksal dann - das vielleicht nichts ist als unbänd'ge Kraft, hervorgelodert aus der Taubheit blinder Dinge wie eine Gletschereb'ne um mich breitet, -O, dann möchte es geschehen, daß dein Vater der einsamste von allen Menschen würde.

ein Spott den Einen, und den Andern ein Schrecken! Nein!! Dring in mich hinein, mein süßer Widder. Wir sind Kinder. Wie Wolken Winde hat ein mächt'ger Geist Gedanken hier aus meinem Mund geweht, die, lächele, vergehn. Richte dich auf! Die Heiterkeit soll in dein Aug' zurück, und Gleichmut soll zurück in dieses Herz. Es ist trotz aller Sehnsucht stark und heiter.
Fühlst du, wie es schlägt?
Jetzt hier, jetzt dort, in starken Doppelschlägen?
Wie eine Glocke läutet's deinen Vater durch die Welten.

Lächele, Esther, halt es lächelnd fest. Schütt deine weiße Kindesseele in dies Wogen: es muß allein Welt, Leben, Gott und Tod ins Gleichmaß schaffender Gedanken bringen.

#### **ESTHER**

O, Vater, - deine Worte klangen wie Verheißung.

#### **JEPHTA**

Welche Worte, Herzenswidder? Träumst du noch, Esther?

#### **ESTHER**

Wann wirst du's tuen, Vater?

#### **JEPHTA**

Was tuen, Kind?

#### **ESTHER**

Was ich träumte.

#### **JEPHTA**

Was du träumtest? — Tu die Gedanken dieses Traumes ab.

Wir sind im Tage jetzt.

#### **ESTHER**

Ich kann nicht.

Mir ist, als müßte ich vom Augenblicke dieses Morgens an bis auf den letzten meines Tags auf deine Stimme hören, die mich sterben hieß, auf deine Hand, die starke, warme Hand, die mich zum Grab geführt durch Gottes Licht. Ich sah es.

#### **JEPHTA**

Schöpfer des Himmels und der Erde, du greifst mit unsichtbarer Hand in meine Brust! Ich habe dem Gedanken der aufgerührten Seele im Angesicht von deiner Schöpfung mächt'gem Kuppelbau nur freie Bahn gegeben, und schon schlägt das Gespann, aus meinem Herz hervorgebrochen.

in meines Kindes Traum die Hufen ein. Furchtbar lebendig und gefüllt ist deine Schöpfung, Herr! — Esther, traum' nicht mehr. Sieh mir ins

Auge: ist

dein Vater nicht Herr seines Herzens? hält er nicht sich selbst und alle Wünsche im Geheimen fest, wie dich, der Sonne und der Erde sichtbar, in seinem Arm? Fühlst du dies nicht?

#### **ESTHER**

Ich fühl es.

#### **JEPHTA**

Und wenn du's fühlst, so bleibt ein Schatten noch von einem Traum dir in der Seele fest?

#### **ESTHER**

Du legtest, Vater, selber seinen Grund.

#### **JEPHTA**

Und deshalb, Esther, füchtest du mich jetzt?

#### **ESTHER**

Nicht fürchten - nein - ich warte.

#### **JEPHTA**

Du wartest? Wird dieses unentrinnbar? Hör, Esther: sprich deiner Seele letzte Ängste aus. Fehlt dir die Mutter? Bin ich dir zu stark?

#### **ESTHER**

Mir fehlt die Mutter nicht.

#### **JEPHTA**

Doch die Geschwister,

des Lebens Spiel, das Lachen?

#### **ESTHER**

O, nicht doch, Vater.

#### **JEPHTA**

Nicht der Freunde Schar und die Gespielinnen? Tanz, Musik und Flitter?

#### **ESTHER**

Nichts von dem allen, Vater.

#### **ЈЕРНТА**

Dann träum

nicht weiter, blonder Widder, wache auf.
Ich will dir alles hier in einem sein.
Mit meines Herzens Liebeskraft wisch ich,
wie mit der Hand von deinen Augenlidern jetzt
den Traum, aus deiner Seele seine letzten Schatten.
Sieh, wie der Frühling webt!
Die jungen Lüfte sind voll Glanz,
das Meer dampft fern den Atem an die Küste,
die starken Wasser in den Schluchten brausen,
und tief entschwebt die Ebene im Dunst.

Sieh, und lächele das Antlitz dieser Welt
zurück! Für die Gesamtheit aller Menschen schließ
ich dich an meine Brust. Sei mir genug.
Ich will auf diesen Armen durch
die Schöpfung deine Seele tragen —
Dein blondes Haupt soll an die Wolken streifen,
und während Wälderwipfel uns zu Füßen rauschen,
schreit ich mit dir, als Menschheit in dem Arm,
über die erdetrunk'nen Berge hin.
(Er schreitet mit Esther auf beiden Armen zum Himmel gehalten, in die Landschaft hinaus)

(Aufsteigend über den Felsrand wird Saul sichtbar. Er tritt auf den Platz, sieht sich um, atmet tief, ruft — die Stimme voll Beben und Duft: "Irdische Mächte!" und stürzt auf den Boden nieder)

#### **JOAB**

(tritt hinter ihm auf, ernst, tief)
Saul! Saul! Am Boden so?
Was faßt dich wieder?
Hast du vergessen, was uns hergeführt?

#### SAUL

O, Joab!
Ich glaubt', ich wär ein Mann,
gefüllt, wie du, von unsres Volkes Not,
zerrissen, wild, auf Besserung bedacht,
und bin ein Knabe nun,
vom Dufte der Erinnerung betäubt.
Dieser Boden —

(Tränen ersticken seine Stimme)

## JOAB Welche Regung! Du weinst?

#### SAUL

Hier ging sie!

Ich spüre noch den Atem ihrer Kleider, die Farne hier, die Kante dieser Felsen, hat ihre Hand, ihr Fingerspiel berührt. Hier streifte diesen Porphyr ihr blondes Haar, das einzige um einer Jungfrau Stirn in Israel. Auf diesen Zedernnadeln ruhten, Düfte entsprießend, ihrer Brüste Hügel. Joab! Wo war ich?! In wildem Spiel ertrunken, fortgeschwemmt in liebeloser Frauen Schoß, freundevergiftet, Weinzucker und Geruch an aufgesprungnen Lippen, Öde im Herzen, auf der Stirn von Tieren Blut, im Haare fremde Hände, dazwischen Lieder, und - das Schlimmste - auf der Zunge Reden voll Kunst und Politik: das ganze Leben eine Schenke ohne Seele.

#### **JOAB**

In diese Schenke schlug mit Flammen unsre Not!

#### SAUL

Laß sie — laß mich! Dies ist der Tagesteppich ihres Lebens! Diese Höhle! Einstmals auf köstlichem
Gewebe eingewiegt, an Perlenschnüren
ihres Daseins leichte Last hinlebend —
Tauben von Tyrus reichten ihren Kinderhänden
in Schalen von Opal die kostbarsten
Gerüche von Arabien, Gespielinnen
umgaukelten sie wie Libellen,
Dienerinnen hatte sie so zahlreich wie
ein andrer Schafe, — und jetzt dieser Felsen
höhnendes Gestein! Ich ließ sie ganze
Monde hier; vergaß sie, um ihren Vater,
weil er — besser als ihr — mich um
mein Leben schalt, wie um das eure,
und dafür ausgestoßen ward aus Israel.

#### **JOAB**

Wir holen darum heute sie zurück -

#### SAUL

Um uns das Haupt in Wolkenbrüchen von Verachtung, aus ihren Angesichtern über uns verschüttet, zu verhüllen.

Er wird, ein stummer König, seine Hand nur heben, eh' wir den Mund geöffnet, um zu sprechen, — sie das Antlitz nur, das milde, wenden, damit auf unsre trüben Augenlider der Strahl des edleren Gestirns nicht fällt.

Was tatet ihr?!

Ihr jagtet einen Menschen von euch unter toten Säulen, kürztet ihm Recht und Freiheit jeden Grades, bis er, verstoßen halb, halb lächelnd abgewandt, in diese Einsamkeit sich selbst entließ.

Und ich, sein Schüler, der ich tagelang am Schemel seiner Füße lauschend hockte, und von den Blicken seiner Tochter den ersten Honig, eine Biene, sog, ich trat nicht gegen eure Handlung auf, sah auf die eigne Geltung in der Stadt, und ließ sie — ein eigennütz'ger eitler Fant — ins Ungewisse ziehn.

**JOAB** 

Richte dich auf!
Sieh meine eigne Stirn herabgebeugt,
ich leid', wie du. Wir waren von
dem Dämon unsrer Eigenlieb'
und Trägheit blind geschlagen,
und büßen bittrer nun als je
ein Volk dafür. — Ermanne dich!
Denk an das Ganze. Komm!

SAUL

(richtet sich auf)

Ich tu's und will's.

Es hat mich eine Welle mächtigen Gefühls in die Vergangenheit zurückgespült, — der Brodem dieses Bodens war so süß, und Liebe, — Liebe floß mit dunklem Blut ins schwarze Feuer unsrer Volkesnot. Beides zusammenbindend will ich jetzt mein Leben wie 'nen Tempelbau errichten! O, Joab, deine Hand!

Ich seh im tiefsten Dunkel Morgenlicht!

**JOAB** 

Die andern nah'n!

(Die Ältesten treten mit den Fürsten Sisah und Ruben auf. Dunstwolken wehen vorüber und kälten das Bild)

# **RUBEN**

Da sind wir.

ERSTER ÄLTESTER

Die Luft ist groß hier und von Dingen voll.

ZWEITER ÄLTESTER

Geeignet, unsre Not

im Tale zu vergessen.

# DRITTER ÄLTESTER

**Finsternis** 

weht diese Einsamkeit.

# VIERTER ÄLTESTER Und Kälte

fallt vom Himmel.

# ZWEITER ÄLTESTER

Die Sonne tanzt im Dunste wie Astartenleib, ohne zu wärmen.

# VIERTER ÄLTESTER

Der steile Weg

hat schon die Brust beklemmt, der Wind und dieses ferne Brausen, menschenlos und echolos in Luft, wie Glas verhallend, nimmt den Atem.

# ERSTER ÄLTESTER Wir sind im dritten Reich.

# ZWEITER ÄLTESTER

Nicht Mensch, nicht Gott ist, der hier oben lebt, er schwebt in unerfaßtem Gleichnis in der Mitte.

# DRITTER ÄLTESTER

Verwaistes Volk! Es leben deine großen Geister in den Lüften, und deine kleinen sätt'gen deinen Durst mit Blut.

# SISAH

Habt ihr jetzt ausgebetet, meine Freunde?

# DRITTER ÄLTESTER

Fürst Sisah, du bist jung noch, im kriegerischen Handwerk ganz erstarret, und verstehst uns nicht.

# SISAH

Was ist hier zu verstehen, rätselvolle Greise?

# DRITTER ÄLTESTER

Mehr als du denkst! Du sammelst um die ungelehr'gen Schultern dir nur Feinde, und deine Worte gehn wie Narren durch die Welt, und schütten Unheil aus.

# **SISAH**

Des Unke du.

Uns geht es schlecht. Das Schicksal warf die Würfel, und weil in eurem Kreise kein Bezwinger ist, und ihr dem Geist des alten Gotts, der, euch erschreckend, mir zur Brust 'rausfährt, nicht traut, — weil er euch eure Bürgerbäuche schwitzen macht —
hetzt ihr, ein armes Wild, von eigner Angst
gejagt, hier in den Bergen 'rum,
um aus den Wolken euch zu holen, was
euch fehlt: 'nen Herrn, der führt.
Was ist da zu verstehn?
Höchstens, daß ich im letzten Grund mit euch
ein Schwärmer bin, von außen Hilfe zu erwarten,
'nem wilden Eigenbrödler,
wie dem Verstoßenen aus Gilead,
den wir, wie Widder im Geröll, jetzt suchen.

# **JOAB**

Wer spricht zuerst?

# DRITTER ÄLTESTER.

Fürst Sisah nicht. Er hat statt einem Herz ein Ding von Stein, und wird die Not, die uns heraufgeführt, nicht in das richtige Gewand einkleiden.

# SISAH

Was braucht es ein Gewand hier, einzukleiden? Das Richterkleid genügt. Glaubst du, daß Jephta starren Hochmut uns entgegenschüttelt, wenn wir ihm dies Gewand entgegenhalten? Er ist trotz aller Felsen hier ein Mensch.

# VIERTER ÄLTESTER

Doch ein Gewaltiger, den wir in blasser Torheit von uns jagten, weil er wie ein Prophet aus alten Zeiten uns entgegenschrie.

# ZWEITER ÄLTESTER

Sein Name ganz allein hätte am Ende diesen Kampf von unserm Haupt gescheucht, in den wir jetzt verstrickt wie Blinde liegen.

SISAH

Verscheuchet oder nicht: wir stecken in ihm drin. Ob dieser Heilige uns helfen kann, werden wir sehen —

# VIERTER ÄLTESTER

Wenn noch die Sonne so geduldig ist, uns dazu zu scheinen.

# SISAH

Wenn nicht die Sonne, dann der Mond, der besser auch mit seinem blassen Licht zu euren ausgelauf nen Herzen paßt. Beginnt! Ich habe eurer Meinung nachgegeben, weil wir in der Gefahr zusammenhalten müssen oder untergehn.

# **JOAB**

Also, wer spricht?

# RUBEN

Es ist zu überlegen. Wir müssen es mit aller List und Weisheit unsrer Väter beginnen. Jephta ist geheimnisvoll und offen doch zugleich, wie ein Vulkan, dem die Natur, von unsichtbarer Glut genährt, plötzlich und jäh über die lächelnd und blumgeschmückten Ränder schwillt. Schickt Saulus vor: er war sein Liebling einst und wohnte neben seinem Haus in Gilead, eh wir ihn der Gesetze wegen von uns stießen. Saulus ist nicht allein ein Freund von Esther, seinem Kind, - was wir benutzen sollten, - er ist auch Künstler, Schriftgelehrter, Fallensteller kluger Worte, kurzum ein Dichter, mannigfach geeignet, harmlos und kindlicher, als du und ich, und hat nicht das Gewicht, das wir im Angesicht der Welt und der Natur besitzen. Er wird ihn willig hören, und wir vernehmen, - ohn' uns selbst, Stahl gegen Stahl anprallend, Jephta auszusetzen, wie unsre Absicht zur Vollführung steht.

# **JOAB**

Mir scheint des Fürsten Ruben Vorschlag weise.

# **SISAH**

Mir nicht. Warum nicht einfach vor ihn treten, den Purpurmantel hier in einer Hand, in der andern ein Schwert, das deutlich droht, und auf den schlaffen Lippen unsrer Beter dort dann meinetwegen unsres Volkes Not, das auch das seine ist, beim Bau zu Babel! ich seh nicht ein, wozu das listige Verkriechen nötig.

# RUBEN

Und wenn er Groll im Blut von früher her,

das Tor zu seinem Herz verschließt, und sich auf unsrer Feinde Seite stellt?

#### SISAH

So tut das Schwert anstatt des Richterkleides seine Pflicht.

**JOAB** 

(zu Ruben)

Du gingst zu weit.

### RUBEN

Was weiß ich? Was wissen wir?
Ich trau dem heiligen Vulkan, — von Schmerz
gefüllt und Ungewissem, — nicht. Ich entsinn mich
gut,

als er vor Jahren schon mit hingeworfenem Zorn, in Lächeln hingeworfen, — mag sein, daß er sich heut verwandelt hat, — von dem Verfall in unserm Volke sprach. Wenn wir uns unsres Aufstiegs freuten, des Handels, Blühens und . Gedeihens in Stadt und Land, voll Stolz die Schiffe zählten, die aus den Häfen die reichgefüllten Bäuche in die Meere stießen, verhängte er sein Lachen, drückt' auch die Stirn herab, und dunkler Vorwurf unserm Mut und Glauben in die Zukunft, ging er durch den Tag, weissagend: unser Sinn sei äußerlich und tot, und innerm Sterben gingen wir, wenn äußeren Gefahren nicht, entgegen. Ja, er kündete die Feindschaft aller Völker um uns an, wenn wir von unsrer spielerisch zur Schau getragnen Kraft nicht ließen und, -

den Hochmut unsrer Auserwähltheit vor den Völkern dämpfend, — durch innern Adel nicht und Einfachheit die Liebe der umgebenden Welt erwürben, und so versöhnten mit der äußern Macht, die nun einmal die Welt nur dem verziehe, den sie, sie auszuüben, geschickt und würdig hielt.

# SISAH

Geschickt und würdig!

Als wenn die Welt um uns ein Richtertisch für Würde, gefüllt von edlen Seelen, maßvoll, immer bereit zur Anerkennung sei, wenn man ihr nicht mit scharfgeschliff nem Schwerte Gesetz und Anerkennung freiwillig oder nicht vom neiderfüllten Herzen reißt! — Fürsten, die Wahl von Jephta zum Richter über Israel scheint mir ein Wagnis.

Laßt uns zurück! Hinuntersteigen in

Laßt uns zurück! Hinuntersteigen in den Kampf und stumm als Männer den — meinet-

wegen —

unrecht vom Baum der harten Not gebrochnen Streit

zu Ende führen, sterben oder siegen. Mit Unrechttuen fängt ein Mannesdasein an.

# **JOAB**

Könnten wir's, Sisah, mit Aussicht auf Erfolg, — ich stimmte bei. — Jedoch wir können's nicht. Wir gleiten immer tiefer nur hinein, Verwicklung wächst, Macht zeuget Macht, und der Gedanke, der wie eine Sonne sie

allein in Harmonie auflösen und, lebenentlockend, neu zusammenführen kann, fehlt. Wir müssen ihn in einem Führer aufzufinden suchen, und wer ist, wenn nicht Jephta, dieser Mann?

RUBEN

Nun fügt euch, Sisah.

SISAH

So handelt!

RUBEN

Dann folget meinem Rat. Schickt Saulus vor, er mag die Freundschaft zu der Tochter um sich werfen und sie als Mantel brauchen, wie Joab später dieses Richterkleid! Willst du?

SAUL

(geballt)

Ich —

RUBEN

Du überlegst?

**JOAB** 

Gib nach!

SAUL

Verfüget über mich.

RUBEN

Das rechte Wort.

Nun stehen alle wir in einem Geist zusammen. Sei jetzt politisch, — Schritte kommen, Jephta naht. Entlocke, ohne selber preiszugeben. Wir nehmen unsre Mäntel vors Gesicht und warten. Sei geschickt. Er ist in aller Größe nur ein Kind, das schläft. (Jephta kommt mit Esther zurück)

#### **JEPHTA**

Wie ist ein Morgen stark! Er schüttet uns aus glanzgepreßten Hörnern Mut und Glauben durch die nachtgefüllte Brust und streut, was uns geheim bedrückte, in die Winde hin. Tritt in des Hauses Schatten nun zurück, mein blonder Widder, und laß Gedanken, die vor dem Tageslicht wie Totenblumen sind. Du zögerst?

**ESTHER** 

Da stehen sie und warten.

**JEPHTA** 

Wer wartet hier und steht?

SAUL

(tritt vor)

Ich, Jephta.

**JEPHTA** 

Ich kenn dich nicht. Was bringst du?

SAUL

. Vielerlei.

**JEPHTA** 

Dann ist es wenig.

SAUL

Kann ich zu dir, wie einem Vater sprechen?

Sprich aus dem Herzen, oder schweige still.

SAUL

Wir haben dich gekränkt?

#### **JEPHTA**

Wer immer mich

gekränkt, es ist vergessen.

# SAUL

**Jedoch** 

schwärt eine Wunde weiter, wenn auch der größre Wille sie vergißt.

# **JEPHTA**

Wer bist du, um

Vergangenes in meine Ewigkeit zu tragen?

# SAUL

Ich wußte nicht, daß du nur Ew'ges fühlst.

# **JEPHTA**

Du irrst dich, fremder Pilger. Ich fühl' das Zeitliche als ewig, du aber nimmst Vergangnes selbst noch zeitlich, und das verbiet ich dir. (Er wendet sich)

RUBEN

(tritt vor)

Halt, Jephta!

# **JEPHTA**

Wer seid ihr, und was wollt ihr?

# JOAB

(tritt vor)

Jephta, wir suchen dich!

#### **JEPHTA**

Hebt euer Antlitz auf.

Ihr beugt zu tief euch auf die Erde nieder. Ich bin ein Mensch. Wer seid ihr?

# **JOAB**

Boten der Not, aus Tälern aufgestiegen, die du geflohen bist.

# **JEPHTA**

So steigt zu euresgleichen wieder nieder: in dieser Luft gefriert das, was ihr Not nennt.

#### **JOAB**

Aus deinen Worten, Jephta, weht mehr Kälte, wie aus diesen Felsen. Hast du dich so von unserm Leid entfernt?

# JEPHTA.

Von eurem Leid?

Ich weiß nicht, was du Leid nennst, noch wer du bist. Ich seh nur, ihr vermummt euch, und richte darum, daß ihr Schächer seid, von dem Geschlecht ein Teil, das in der Not, und sei's der bittersten, Versteck noch spielt.

Von diesem euren Leiden zwar bin ich so weit entfernt, daß ich nicht weinen dazu, nicht zu ihm lachen kann. Also, da ich's nicht sein kann, warum seid ihr hier?

# JOAR

Weil wir den suchen, der vor Jahren uns entgegenschrie, und dafür ausgestoßen ward aus Israel. -Du tadelst uns, weil wir so tief gebeugt, zur Erde stehn? Uns fehlt ein Haupt, Jephta, -Darum kannst du nicht unser Antlitz sehn.

# **IEPHTA**

So wählt ein Haupt aus eurer eignen Mitte, das euch, und das ihr wechselweis versteht, und geht ins Dunkel wieder, das euch hergesandt. Jephta — ist nicht mehr. Ein anderer steht vor euch. den nicht ein Ruf aus Tälern, in taube Tagesnot verstrickt, aufscheucht, und aus anderem Reiche, zwischen Meer und Himmel ausgespannt, herniederzwingt. Steigt wieder abseits, kalt geword'ne Schatten. Der, den ihr suchet, ging (Geste) wo anders hin.

Komm, Esther!

# RUBEN

Willst du nicht wissen, wer hier vor dir steht und spricht?

# **JEPHTA**

Nicht mehr. Behaltet eure Mäntel vorm Gesicht. Bleibt abgewandt! Ich weiß im tiefsten Herzen, wer ihr seid.

# **JOAB**

Und willst nicht

Nein —

**JOAB** 

Dies ist traurig.

#### **JEPHTA**

— nicht mehr wie Luft am Abend, Licht ohne Raum, Fluß ohne Meer, in das er, schmerzgefüllt, die Wasser gießen kann.

**JOAB** 

So fühlst du Schmerzen noch?

# **JEPHTA**

Was fragst du? -

Mein Widder, komm!

JOAB '

(zu den Fürsten und Ältesten)

Brüder, dieser ist's, der hilft. Die Köpfe hoch. Ruben, das Richterkleid! Saul, eil' ihm nach, enthülle dich als Freund, bereite vor!

SAUL

Jephta!! Ich bin Saul!

**JEPHTA** 

Du?

SAUL

Dein Kind und Schüler.

ЈЕРНТА

So warst du es für Luft.

#### SAUL

O, Jephta, mich zerreißt etwas!

Sprich nicht zu mir aus dieser Ferne.

Ich hab zu deinen Füßen einst gesessen,
und deine Tochter wohnt in meinem Blut.

Du schüttest mit der Fremdheit deines Blickes

Zweifel in mein Wesen, die zerstören.

Willst du mich nicht hören?

## **JEPHTA**

Ich hört' dich schon

zuviel.

# SAUL

Hör' mich ein letztes Mal, dann laß mich gehn.

#### **JEPHTA**

Was willst du?

# SAUL

Alles. Deine Kraft.

Dein Herz, dein Fühlen, deine Tochter.

# **JEPHTA**

Geht dich denn meine Tochter so viel an?

# SAUL

Mehr als ich sagen kann. Die Stunde kam, wo alle Manneskraft dem Tod wie Pfeil entgegenschwirrt, geschleudert von der Sehne vaterländ'scher Not. Da greift die Sehnsucht vor der letzten Tür wild nach dem leichten Schimmer ird'scher Tage, und wer gibt diesen Schimmer süßer uns, als eine Mädchenseele, die in Liebe glüht. Verstehst du mich?

#### **JEPHTA**

O, ja, mein Sohn. Doch du bist zu befangen in der Zeit, die sich mit dir verliert. Wenn deine Stunde kam, so ist sie allzu irdisch, und von der unseren zu weit entfernt.

#### SAUL

Ob allzu irdisch und von dir entfernt, — doch ist sie stark und ganz von Dingen voll, die sich in einer Nacht zusammenballen können bis zur großen Tat. Unruhe sitzt im Volk von Israel, und Unruhe schäumt aus jeder Geste von den Völkern, die es rings umgeben: wie dumpfe Wasser, aus dem Bett getreten, kocht's in den Ländern, die der Himmelsdunst vor deinem Blick entzieht.

# **JEPHTA**

So laß in ihrer Dumpfheit die tiefen Länder brausen, und diesen Himmelsdunst, schilt ihn mir nicht. Es steckt mehr Gnade in den zarten Schleiern als dein Wissen ahnt.

# SAUL

- oder das deine, Jephta, denn du weißt noch nicht, was er verbirgt.

# **ЈЕРНТА**

Tiefer als du. Ich habe ausgekostet,

was ihr treibt, und sieh, es ward so schal, daß ich das Dunkle, das du anzudeuten scheinst, im Innern niederschlage und nicht wissen will.

# SAUL

Auch nicht, wenn ich den Namen Ammon dir entgegenschreie, und Taten, vor denen dein stolzester Gedanke bleicht?

# **JEPHTA**

Auch dann nicht!

Was ist Ammon? Nicht mehr als eine Säure, die in der Flut der heut'gen Zeit gestaltlos treibt, wie ihr! Das auserwählte Volk von Israel. Ihr seid euch alle gleich.

# SAUL

So denke an die Sidoniter und Philister und blick auf deine Tochter, wenn nichts andres hilft.

# **JEPHTA**

Nenn' meine Tochter nicht. Du schrickst mich nicht mit der Gebärde, und schütteltest du alle Namen von unsres Volkes Feinden auf mich und meines Kindes Scheitel aus. Ihr wertet sie, und sie, sie werten euch. Ein traurig bergelos Geschlecht, in dem kein Atemzug den mächtigen Gedanken des stummen Schöpfers wiederpreist.

# SAUL

O, Weiser, Weiser -!

Höhl deinen Spott nur aus.

Er spaltet an dem Hohn der Ewigkeit in Splitter. Ich will nichts hören, bis die Qual aus andern Mündern, Mündern von Menschen, und nicht verblendeten Nationen schreit.

#### SAUL

Und welches Zeichen ist dir denn, du Strenger, recht? Muß erst die Erde sich vor deinen Augen krümmen, und Leiber speien, wie einst Steine der Vesuv?

# **JEPHTA**

Würd' bis zu mir einst solche Not aus diesen Tälern schreien, die meiner Väter Erbe, wie der Deinen, sind, du stündest nicht so sicher jetzt vor mir.

# SAUL

Und tu es doch -

JEPHTA und spielst —

# SAUL

- mit Blut.

Wenn erst die Sonn' mit weißem Lichte kreist, wird sie dir zum Beweise ird'scher Qual, rauchende Dörfer in der Tiefe zeigen. Der Rausch von deiner weißen Einsamkeit wird vor dem Kriegsbild, fackelhaft gesteigert, dann vielleicht verfliegen.

Saul, Saul, spiel' nicht mit mir. Die Sonne kann dich, eh' du's denkst, entlarven.

# SAUL

O, täte sie's, und schlösse sie dein Felsenherz mir auf! Ich sage noch zu wenig, weil die verhüllte Wirklichkeit zu stark für meine schwache Sprache ist.

## **JEPHTA**

Mensch, was verbirgst du mir?!

#### SAUL

Die Not,

wie eine wilde Krankheit ausgebrochen am vielgeprüften Leibe Israels. Es liegt mit Feinden rings im Todesstreit.

#### **JEPHTA**

(in die Brust sich greifend)
Allmächtiger, war dies der Sinn
von deinem Klopfen an dies dunkle Tor?
Und ist in diesen Nächten, da ich schlaflos schlief,
von deinen fürchterlich geduld'gen Lippen
der lang zurückgehalt'ne Tropfen abgefallen,
der aus der Totheit und der namenlosen
verborg'nen Qual der Seelen dieser Tage
den Schrei der Not endlich, endlich
durch Lug und Lärm ins Sichtbare entreißt?

# SAUL

Fürsten: Jephta erwacht!

Wer hat dies gewußt, und wer hat diese Zeit auf blinder Bahn nicht aufgehalten, geschrien nicht wie die Besessenen von Gott in alten Tagen, und mußte nicht den Ort der Hast verlassen und ungehört verstummen in der Einsamkeit!

#### SAUL

Jetzt, Jephta, hören wir dich an.

#### **JEPHTA**

Jetzt, jetzt! Was rufst du, Mensch! Laß mich und laß mein Kleid! Ihr hörtet mich und habt mich nicht gehört. Habt ihr es nicht gefördert, unser Volk, auf seiner Bahn ins Nichts, ins tote Sein? Und klatschtet nicht wie Götzendiener in die Hände, und stießet ihr es nicht noch tiefer in den Augenblick hinein?

# SAUL

Die neiderfüllten Völker taten's, die es rings umwohnen.

# **JEPHTA**

O Tor, du Tor!

Bricht noch kein Licht die Schuppen von den Augen? Will noch nicht Tag erstehen aus der Nacht? Die neiderfüllten Völker sind Vollstrecker nur, armsel'ge Schächer, wie ihr selbst, von unsichtbarem Geiste, der um Sichtbarwerdung wirbt. Seid ihr im Volke immer noch die Toren,

auf die die Folgen ihrer Taten blindlings, unschuldig, unerwartet, niederfallen? Siehst du, jetzt beugst du mir den Kopf, ver-O, heran und näher, sprich! [kriechst dich. Was ist geschehen? Verdecke nicht die Augen, die voll Wissen sind, mit feigen Lidern. Jetzt will ich's wissen! Hat sich zugetragen, was ich, in euer Leben noch verstrickt, verflochten in eure seelenlose Eitelkeit. blutheißes Grollen in der Brust. in euer Hasten schleuderte, in eure Speisen preßte, in eure Weine, halbverschüttet, goß? Hat sich, sprich, - hat sich wie Strom der Lava vom Vesuv des Volkes Unrat übers Volk ergossen, oder hat, durch euer spielerisches Spiel mit prahlerischen Worten der Zündstoff in der Welt, zum kriegerischen Brand versammelt, sich in Schlacht entfesselt, die nun das Volk in tauber Gier auffrißt? Mensch, du zitterst? Sprich, bist du in Not, bist du es, seid ihr's, währlich, seid ihr's alle? (Die Fürsten und Ältesten treten vor und enthüllen sich)

**JOAB** 

Wir sind es.

# JEPHTA .

Was muß ich erfahren?

Fürst Joab, Sisah, Ruben! Steht auf, ich will dies nicht!

Mag, was euch zu mir bringt, den Himmel schrecken, der Mensch soll nicht vor seinesgleichen knien. Beugt vor dem Angesicht der Ewigkeit was sterblich an euch ist, in Staub, nicht vor mir.

#### JOAR

Wir tuen es als Zeugen nur vor dir.

### **JEPHTA**

Was ist mit Israel geschehen? Was habt ihr mit dem blütereichen Volk getan? Macht mich nicht zittern, indem ihr vor mir kniet! Fürst Sisah, du, selbst du?

# **SISAH**

Frage

mich, Jephta, nicht, wie schwer 's mir wird, frage, warum ich kniee, und ich stehe auf.

#### **JEPHTA**

O, diese Stunde, wie sie mich zerbricht!

## **JOAB**

Wir haben dich gekränkt?

# **JEPHTA**

Ihr habt mich nicht beleidigt, nein, auch nicht gekränkt. Wie ich von meinen Händen den Staub der Arbeit streife, so habe ich von meiner Seel' die Tat eures Gemüts gestreift. Erhebt euch, — Väter! Wenn ihr nicht wollt, daß ich zu euch mich auf die steht jetzt auf.

[Kniee reiße,

# **JOAB**

Gelobet sei der Herr, der Gott Israels.

# **JEPHTA**

- und aller Menschen! Tretet ein!

#### **JOAB**

Erst, wenn wir unsre Aufgabe erfüllt: Erkennst du dies Gewand der Väter wieder?

#### **JEPHTA**

Mit Schmerzen — (Er beugt ein Knie und küßt es) wo niemand ist, der es zu tragen weiß. —

### **JOAB**

Nimm es in deine Hand.

#### **JEPHTA**

(abwehrend)

Tut den Mantel weg und schlagt die Leinen wieder um die Schultern; ich will in diesem Augenblick nicht Purpurhüllen sehn, wo, Brüder meines Volks, ich eure stolzen Häupter seh' in Staub geneigt.

# **JOAB**

Und mußt es,
Jephta, doch, wenn du uns helfen willst.
Bis an den Gürtel stehen wir im Kampf
mit Feinden und suchen nach dem Haupte, das
uns führen soll. Das Volk ist außer sich
und wild in seiner Not, die sich in grauenvollem Abbild nun nach außen kehrt.
Auf ihren Lippen wohnt nur ein Gebet:
den Mann zu finden, der ihm siegen hilft.
Und wie von Blumenkelchen, die Gewitter beugte,
und mit dem Schmerz des Regens angefüllt,
träufelt von ihren Lippen nun dein Name,
und alle Luft ist trauervoll,
weil deine ferne Kraft sich ihr verbirgt.

Ich kann nicht helfen! Geht, versucht mich nicht! Ich steh' im tiefsten Kampfe mit mir selbst, und kann Zufälligem verfallen, das sich schnell gebiert. Wollt ihr mich, schwach, in eurer Mitte sehn!

# RUBEN

In dieser Schwäche würden wir dich finden.

# **JOAB**

Gibt sich nicht auf, wer sich gewinnen will?

#### SISAH

Und wer gewann, der gab sich einmal auf.

# SAUL

Vor solcher Schwäche beugten wir uns willig nieder, und statt vor Trauer wirbelte ein Tag vor Freude letztes Licht in Dunkel aus.

# **JEPHTA**

Was wollt ihr?

# **JOAB**

(mächtig)

Nimm dieses Richterkleid aus unsrer Hand, laß es um deine Schultern mächtig wehen, und führe uns: wir sind des Volkes Boten!

# **JEPHTA**

Gott, du versuchst mich.

Züngle nicht aus deinem Strahlenbündel die Donnerkeile dieser Welt in diesem Augenblick auf mich herab. Macht quillt aus ihm mit dunklem Glanz hervor und blendet meine sturmberauschte Seele. Du häufst zu viel an diesem Morgen auf meine Scheitel. Geheimnisvoll fügst eines du zum andern, daß ich bald nicht mehr ahne, wie ich aus diesem Tag zum Abend 'rüberschreiten und vor dem Angesicht des komm'nden Tags bestehen soll. (Dumpfes, entferntes Geschrei steigt aus der Tiefe, schwillt ab und wächst wieder an)

Was ist?

#### **ESTHER**

Sie rufen dich! (Dasselbe Geschrei, dumpf, leise, klagend)

#### SAUL

Jephta, die Sonne riß den Himmelsdunst entzwei. Des Krieges Klageschreie dringen nun herauf und sichtbar ward das Tal. Sieh her!

# **JEPHTA**

(beugt sich vor)

Ah! (Ein Schrei nur)

# SISAH

Er erblaßt und taumelt.

# RUBEN

Er zieht sich vor dem grauenhaften Bild in sich zurück.

# **ESTHER**

(Geht zu ihm hin und faßt eine seiner unbewußten Hände, an der sie sich ergebungsvoll niederläßt)

SAUL

(hinzu) Die Blässe steigt, er fällt.

**JOAB** 

Herr, was sagt dies? Hilf, Ruben!

#### **JEPHTA**

Vor mir raucht ein Gesicht.

Steht still, es ist nicht euer. Es ist der Ruf von meinem Blut, in Nächten ausgestoßen, von denen ihr nichts wißt. Antwort auf diesen Ruf von irgendwo — wie Brausen es fällt auf mich hernieder, — himmlisch nicht, nicht irdisch — es ist wie Firmament, wie Tordurchstoß und Aufgang schöpferischen

Lichts -

es stäubt — Herr meiner Seele, still — es dunkelt wieder —: wo ist Esther?

**ESTHER** 

Hier, Vater.

**JEPHTA** 

Hast du Furcht?

**ESTHER** 

Ich seh' auf dich und warte.

(Stummes Spiel)

**JEPHTA** 

Gebt den Mantel. Nehmt mich. Ich bin euer.

(Bewegung)

(Das Richterkleid wird um Jephtas Schultern gelegt)

# JOAB

(stark und hingerissen)

Groß ist Israel
dein Gott und mächtig!
Im Namen alles Volkes knie
ich vor dich hin,
Jephta,
Richter bist du,
von heil'ger Flamm' umsäumt,
von dieser Stunde an.

#### **JEPHTA**

(im Richterkleid)

So brausen alle Stimmen ineinander, und von dem Gipfel meiner Einsamkeit gleiten die Dinge, seit Jahr und Tag in einem Feuerball versammelt, nach allen Seiten nun in Strahlen ab. — Folgt mir! Ich mache eure Sache, von diesem Augenblick beschattet, zu der meinen, und steig mit euch ins Ungewisse ab.

(Vorhang)

# ZWEITERAKT

(Auf dem Söller von Jephtas Haus in Mispa, nichts als die weiße, vielfach durchbrochene Brüstung, blauer Himmel und flimmernder Sonnendunst. In der Weite des Hintergrunds ein silbernes Band, der Jordan. Die Landschaft mehr geahnt, als geschaut. Esther sitzt auf der Brüstung dort und sieht regios in die Landschaft hinaus. Auf der Brüstung im Vordergrunde — unter der verlaufend eine erhöhte Straße der Stadt gedacht sein muß, die dem Zuschauer durch eine weiße Parallelmauer mit bewachsenem Pfad und Ziehbrunnen derartig verdeckt ist, daß unten Leute gehen können, ohne sichtbar zu sein, während auf der Mauer selbst ein stehender Mann Brüstung und Söller überschaut — sitzen Ruth und Mirjam, zwei 18 jährige Mädchen)

RUTH

Esther!

**MIRJAM** 

Sie hört dich nicht. Du mußt zu ihr gehen, oder lauter sprechen.

RUTH

(halb hingehend)

Esther!

64

#### **ESTHER**

(wendet langsam das Gesicht)

## RUTH

Woran denkst du immer?

#### **ESTHER**

(sieht her und wendet sich ein wenig wieder ab)

# RUTH

Wir möchten einen Beruf, wie den deinen, haben.

# **ESTHER**

Von welchem Berufe sprichst du?

#### RUTH

Von dem, der aus deinen Augen, deinem Gesicht, deiner Sprache, deinem Gange spricht. Wir armen Geschöpfe der Geduld und des Zeitvertreibs für irgendeinen Mann, der weit von uns heute noch in irgend einem Dunkel kämpft, um morgen vor unseren Schoß mit Verlangen und seltsamer Erfüllung zu treten, sind wie Schmetterlinge, die nicht stark genug für eigenen Flug sind, und die ein Wind in eine Nesselhecke verschlagen kann, während wir zu einer Wiese voller Narzissen uns sehnten, — du aber trägst dein Schicksal fest und geheimnisvoll in deinem Schritt.

und dein Wesen geht dir, Wunderbares verkündend, voraus.

# **ESTHER**

Wenn ich mich nicht vor euch schämte, würde ich jetzt weinen.

#### **MIRJAM**

Verrate uns dein Geheimnis, daß wir mit dir weinen können. Es ist so seltsam und süß, zu dreien zu weinen.

# **ESTHER**

Ich habe euch nichts zu verraten, weiß ich doch selber nicht, wohin mein Zustand will.

#### **MIRJAM**

Will er zu keinem Manne? Nicht zu Daniel, Esau, oder dem herrlichen Saul?

# **ESTHER**

Wie ihr sprecht — ich denke an meinen Vater in der Schlacht und an das Schicksal von Israel.

#### **MIRJAM**

Deine erhabenen Gedanken machen unsere kleinen Gefühle frieren.

# **ESTHER**

Willst du mich erröten machen damit?

# **MIRJAM**

Nein. Aber der Schatten deines Vaters steht dir vor jedem Mann, fürchte ich, und erdrosselt andere Lust.

# **ESTHER**

Tut mir den Gefallen und sprecht von meinem Vater

nicht. Meine Freude stirbt an eurer Lust sonst tot. (Sie wendet sich, Mirjam und Ruth treten zurück)

# RUTH

Siehst du, sie schließt uns von den Geheimnissen ihres Herzens aus.

#### **MIRJAM**

Warum dies wohl ist? Ob sie im Geheimen kein Mädchen ist?

Meine Amme erzählte von Mädchen in Memphis, die, wie fliegende Fische zwischen Fisch und Vogel, zwischen Mädchen und Jüngling sind.

#### RUTH

Ich glaube, Mirjam, es gibt nur einen Unterschied zwischen ihr und uns: unsere Gedanken sind süßen Spielereien ergeben, während die ihren einen Himmel, gefüllt von Gestalten, tragen.

# **MIRJAM**

Könnte ich nur eine von ihnen beim Zipfel fassen, ihr ein Gesicht geben, dunkele Haare und irgend einen Namen, zum Beispiel Josua, – würde ich ihr den übrigen Himmel gerne lassen.

# RUTH

Mir wäre lieber: Jerobeam, — höre: Jerobeam! Ich kann mich in einen Namen verlieben, wie in einen wirklichen Mann. Ein Name kann nach Mandel riechen, ein anderer nach Oliven. Jerobeam aber hat einen Geruch von Cypressen und Orangen, und diese Mischung liebe ich über alles.

# **MIRJAM**

Ich zieh einen greifbaren Jüngling, der nach Rindern riecht, vor. Aber es ist, um Tempeldienerin

zu werden und unsere Mädchenschaft zu beweinen: seitdem der Krieg ausgebrochen ist und Jephta das Regiment in die Hand genommen hat, läuft auf den Straßen nur eine Schar Buckliger auf und ab.

(In der Straße hallt ein Schritt. Die Mädchen beugen sich über die Brüstung)

# RUTH

Dort kommt ein stattlicher Mann! Wie das Herz gleich schlägt!

# **MIRJAM**

Wie eine Weidenrute! Welch ein Gang! Wir sind wie vergessene Tauben in einem Käfig geworden, denen das Wasser zum Baden, Trinken und Spiegeln zwölf lange Stunden gefehlt: sehen wir es nur von weitem, schlagen wir mit unsern Flügeln maßlos an unsern Käfig an, und unsere Natur ist schamlos offenbart.

# RUTH

Beuge dich nicht so tief herab: deine Taubenflügel werden dich sonst noch in die Arme des Kommenden stoßen.

# **MIRJAM**

Ach, ich könnte weinen und schreien, so ist mir das Herz nach Jünglingen voll! Alles andere ist Lüge, sanfte Ruth, und ich mag nicht lügen. (Sie schnellt zurück) Ah!

# RUTH

Was hast du?

# **MIRJAM**

Es ist Saul!

# RUTH

Du bist bleich.

# **MIRJAM**

Er macht mich zittern — lach — es geht vorüber.

# SAULS STIMME

(von der Straße)

Ist eure Herrin im Haus?

## RUTH

(rückwärts rufend)

Esther!

#### **MIRJAM**

Esther! (Zu Ruth) Siehst du? Lach!

# SAULS STIMME

Was habt ihr? Warum lacht ihr?

# MIRJAM UND RUTH

Esther! Esther!

# SAULS STIMME

Seid ihr närrisch? Draußen ist Krieg!

# **MIRJAM**

Sprich nicht von Krieg. Wir haben genug von ihm.

# RUTH

Wenn wir auch aussehen wie Turteln, so sind wir doch wütend auf ihn. —

# **MIRJAM**

Wir sind wütend auf Euch, feuriger Herr und

Dichter, daß Ihr seine Abscheulichkeit besingt, während unsere Schultern klanglos verderben.

#### RUTH

Und was das "närrisch" angeht, so steckt in unserm Lachen mehr Vernunft, als in Eurer wilden Gebärde.

# SAULS STIMME

Ist eure Herrin da, Wildgänse, oder nicht?

#### **MIRJAM**

Mein Gott, Wildgänserich! Sie ist hinter uns auf dem Söller.

# SAULS STIMME

So sagt ihr, daß ich sie rufe.

# RUTH

Sie hört uns nicht. Sie ist mit ihrem inneren Traum beschäftigt und sieht nach Sonnenuntergang in die Ebene des Jordan hinaus.

# SAULS STIMME

Himmel! So komm ich ins Haus!

# **MIRJAM**

Welch ein Mann! Welch ein Mann!

# RUTH

Ein erdrückender Mann!

**ESTHER** 

Was habt ihr?

**MIRJAM** 

Neid, Neid, blühenden Neid, und Fransen von Schmerzen, glücklichste unter allen Schwestern in Israel.

**ESTHER** 

Was habt ihr?

**MIRJAM** 

Ein Vorgefühl von dem, was die Stufen herauf kommt.

(Saul erscheint)

**ESTHER** 

Wer ist -

SAUL

(vor i ir niederstürzend)

Verzeih mir, wenn du kannst.

**ESTHER** 

Du? — Du verwirrst mich — Wo kommst du her?

# SAUL

(schluchzend, übermächtig hingerissen von ihrer Nähe)
Esther — Esther — —
Ich komme — aus der Schlacht, —
so furchtbar, — leichenerstickt, blut- und schreibetäubt...

beschäumt vom Schweiß der Toten —
doch dies ist nichts! —
Du, du bist alles jetzt — die vor mir steht,
vor dir versinkt der Tage grauenhaftes Quälen, —
du bist der Wind von meiner Seele, der
mich stehen heißt, neu schreiten, kämpfen, weiterund so — so sieh mich hier, [gehn,
auf meine Knie hingestürzt in tiefem Lauschen

vor dir, vor dir...

Die Pause, die die Schlacht in Atemnot anhält, um über Nacht neu aufzubrausen, als Pause auch für meine Seele nutzend, Atem zu holen, Licht zu schöpfen, neues Leben mit diesen todbesäten Händen aus deinem Herz.

**ESTHER** 

Du —

SAUL

Laß mich hier!

Wirf deiner Augen gnadenreichen Glanz auf mich, umhülle mich mit deiner Seele tiefgeheimen Strahlen! Denk an die erste Jugendzeit in Gilead und gib zurück mir jenen Duft und Glanz, der da auf meinem Leben lag, und alle Welt mir märchenhaft entrückte, und den nur du, nur du ein zweites Malkannst geben. Neig dich zu mir, beug dich, beug dich hernieder, sieh in mein Herz —

ESTHER Ich sagt' dir, — du

verwirrst mich!

SAUL

Wonne, nie empfundne!

ESTHER (abwehrend)

Freundinnen -

SAUL

(zu Ruth und Mirjam)
Bleibt!

**ESTHER** 

(leise)

Du deutest falsch.

SAUL

So hör mich, — liebster aller Menschen, — in Geduld, —

und, wenn — ich nichts mehr weiß — und ganz zu Ende bin — und du nicht neues Leben mir gewähren kannst, — so will ich doch aus deinen eignen Händen — ewige Dunkelheit —

# **ESTHER**

Ich bitte dich, sei still — verwirr mich nicht!
Ich trage ein Gesetz in mir, dem ich mich neige,
und — kann nicht fragen, ob es Schmerzen bringt,
ob Licht. Doch unempfindlich bin ich nicht.
Es schlägt mein Herz — ich denk', du müßt'
es sehen — und dieses, was aus deinem Wesen
mehr noch als deine Worte spricht, macht
mich leiden. Ja — oftmals fühle ich
auf Schwalbenflügeln mich gezogen
zu dem, was deine Worte so
mit süßem Leben füllt.

SAUL Himmlische!

**ESTHER** 

Doch andernmals, wie jetzt, bin ich den Weiten, den ungeheuren,
die über'm Jordan dort in Silber glänzen,
und mit dem Himmel sich in Licht vereinen,
geheimnisvoll vermählt.
Dort steht mein Vater und
sein Atem ist mir vor der ganzen Welt,
so wie Gewölk,
in dem ich wie ein sel'ger Vogel lebe,
Luft dort mir holend, Glanz
und Wasser, Sonne, Licht.

# SAUL

Ich stürz in Finsternis. — Mach mich nicht deinen Vater hassen, Mädchen: sieh, ich habe Tage, Nächte hinter mir, die waren nichts als einz'ger Schrei nach dir. Ein Spieler meiner eignen Seele, schwebte ich über'm Nichts. ein Leben führend außer meiner selbst. Stieg in Gestalten, meinem Herzen fremd, irrte so toll und wirr. wie ein Geschlagener im Geist, durch Gassen, Häuser, Märkte, war Tempelfeger, Eseltreiber, Wasserträger, ein Weib aus Babylon, ein Priester, Kaufherr und selbst Schriftgelehrter, und nur weil du nicht warst, war ich all dies. verlor mich ganz, und suchte nichts als dich.

# **ESTHER**

Was soll ich tun, Saul? Verwirr mich nicht,

ich spüre eine unsichtbare Wand, hochaufgerichtet zwischen mir und dir, die erst einstürzen muß, soll ich dich finden.

# SAUL

So gib mir Hoffnung, daß sie fallen wird!

# **ESTHER**

Ich kann's nicht, Saul. Ich spür's, sie schmilzt erst hin mit meinem Leben, wenn sich die hier getrennten Körper alle einen.

#### SAUL

Das ist zu spät für mich. Mein Gott! Ich bin aus Ton und lebe. Aus welchem Stoffe bist du? Und stürzen letzte Wände am Tage des Gerichts in Stäubchen ein, daß einer Biene leicht Geflügel in alle Winde sie zerstreuen kann, so ruf ich deine unsichtbare Mauer heute doppelt an, ein Nichtverwester, ganz Lebend'ger noch, der Sonne glüh'nden Gang in jeder Fiber, daß sie einstürzt, ehe mein Staub von einer Biene hingetragen wird in alle Welt. Ich will nicht alle Welt, will dich! Willst du, daß ich - seit eine Nacht zweimal vergangen ist, erfüllt von neuem Leben, - mitten im Licht,

hinsinken soll, ein rotbelippter Toter, ohne Seele?

# **ESTHER**

Schilt mich darum! Schilt mich, so tief du kannst. Doch geh! Ich bin am Feuer, das ich dir entzünde, unwissend, unschuldig ganz und unbeteiligt, und finde nicht mehr zu dem Jüngling mich zurück, der du im Spiel des Kindes einst gewesen. Was zwischen mir und dir, als letzte Frage ohne Antwort steht, kann ich nicht offenbaren, weiß ich's doch selber nicht. wenn nicht, daß ich ganz ausgefüllt von einem Plane bin, den Gott durch die Natur in mir entworfen — und dem ich mich ergebe.

# SAUL

Ich könnte deinen Gott der Maske nur für deinen Vater ist er —

# **ESTHER**

Nicht, Saul. Du tust mir weh.
So wenig ich dir Schmerz bereiten will,
und mich in meinen schwachen Stunden selbst
nach dir Verwandtem sehne:
seit jenem Tag, da wir von allen euch
verlassen sind, ist mir mein Vater

allerletzt Gesetz — ich kann nicht anders — glaub mir, und laß mich treu.

(Sie geht langsam vom Söller herab)

#### SAUL

(nach einer Weile der Stille) Die Welt ward dunkel. Zum zweitenmal! Wußt ich es nicht voraus? Ihr Wolken überm Jordan, Silberlicht, und Vögel, die ihr taumelnd in ihm schwebt, so schreit doch auf, schreit mit mir! Stürzt aus dem sel'gen Raume nieder, erfüllt von einem Vater, der seine Tochter im Gewölk der mächt'gen Seele eingefangen hält! Wo bin ich? Ich wollt 'nen Tempelbau errichten, 'nen trunknen, blauen, meinem Leben einen himmelshellen Bau! An einer unsichtbaren Wand stürzt er mir nieder. und Oual und Dunkelheit streift mich wie Todgefieder.

(Er geht)

(Die beiden Mädchen stehen zusammengeduckt an der Brüstung still und weinen. Ein Wasserträger erscheint auf der Mauer, steht still und ruft, während auf der Straße unsichtbar Kriegerschritte im Gleichmaß vorbeiklingen)

# WASSERTRÄGER

Ihr schönen Mädchen, ihr schönen Mädchen. Seid ihr verzaubert? Ein angewachsenes Taubenpaar?

Oder Knaben wie die Zwillinge aus Ninive? Was? Rote Wangen, seidne Blusen und Tränen?

# **MIRJAM**

(unter Tränen)

Was willst du, Ben?

# WASSERTRÄGER

Ein ganzes Heer schmucker Jünglinge zieht hier unten in die Schlacht und dürstet nach Mädchengesichtern, wie Schwämme nach Wasser — vor dem letzten Tor! Und ihr verkriecht euch! Geiz'ge Jugend, und weint? Pfui! Hoffnungen von Gilead und Israel! Pfui!

# RUTH

(faßt Mirjam bei der Hand, leise)

Komm, Schwester!

(Der Gleichschritt ertönt)

(Auf dem Schlachtfeld. Zeltinneres. Nacht. Glockenläuten, Brausen, Wehen des Zeltvorhanges, von schreitenden Menschen der Schritt, dann leise wimmernde Rufe: Jephta! Jephta! Jephta!

(Der Raum ist von einer Fackel erleuchtet. Jephta richtet sich von seinem Lager auf)

# **JEPHTA**

Wer ruft mich?

(Die leisen, fernen Geräusche dauern eine Weile an, die Rufe "Jephta" werden ferner, leiser, dann Stille)

Schalom!

(Eine Wache tritt auf)

# **SCHALOM**

(tief)

Herr?

# **JEPHTA**

Hast du nicht rufen hören?

# **SCHALOM**

(tief)

Es war das Schreien der Gefangenen und Verwundeten, die in der Nacht vorüberzogen, Herr.

# **JEPHTA**

Geh wieder schlafen.

(Die Wache geht. Jeplita stützt den Kopf in die Hand und schließt die Augen, beleuchtet vom Fackellicht)

(Das Läuten, Brausen, Schreiten und leise Rufen beginnt von neuem. Ein heller Schein kommt durch das Dunkel)

# **EINE STIMME**

Jephta!

# **JEPHTA**

(richtet sich höher auf, ohne die Augen zu öffnen) Herr meiner Seele, sprich!

# **STIMME**

Stehst du in diesem Kampfe, wie du stehen sollst?

# **JEPHTA**

Ich weiß es nicht.

# **STIMME**

Liebst du die Feinde mit derselben Kraft wie dich?

# **JEPHTA**

Ich weiß es nicht.

# **STIMME**

Hast du dich ganz von allem, was dir teuer ist, entfernt?

**JEPHTA** 

Herr, ich verachte mich.

STIMME

So kämpfe!

(Der helle Schein erlischt)

**JEPHTA** 

Esther!!

(Das Brausen erstirbt. Stille. Durch den Vorhang tritt Esther herein. Jephta öffnet die Augen, erwacht, springt auf)

**ESTHER** 

Ich bin es.

**JEPHTA** 

Was tust du hier?

**ESTHER** 

Ich komme

von Mispa, Vater, weil du riefst.

JEPHTA.

Von Mispa durch die Nacht? Schickt' ich dir Boten?

**ESTHER** 

Nicht Boten, doch du riefst die ganze Nacht nach mir.

**JEPHTA** 

Wenn ich nicht träume, Kind,

träumst du.

**ESTHER** 

Ich träume nicht, mein Vater.

Fühl' meine Hand, sie ist kühl wie der Abendwind.

# **JEPHTA**

Wie fandest du den Weg? Die Nacht ist dunkel, und dies Lager liegt im Angesicht der Feinde.

#### **ESTHER**

Ich hörte deine Stimme und öffnete die Türe, die zum Garten führt, die Augen halb im Schlafe, doch sah ich nichts; nur die Platanenbäume rauschten und legten ihre Blätter auf die kühle Brüstung, dann kamen deine Hände durch die Nacht und zogen mich den rechten Weg zu dir.

#### **JEPHTA**

Schalom! Wachen!

# **ESTHER**

Du zürnst mir?

# **JEPHTA**

Ich liebe dich zu sehr — und meine Seele gebietet über meinen Geist und Willen, wenn ich schlafe.

(Schalom und Wachen treten auf)

# **SCHALOM**

Herr?

# **JEPHTA**

Geleite dieses Kind nach Mispa wieder und hüte ihren Fuß vor jedem Steine: — sie gehört dem Herrn.

# **ESTHER**

Leb' wohl, mein Vater.

#### **JEPHTA**

Gott behüte dich!
(Die Wachen geleiten Esther hinaus)

# **JEPHTA**

(nach einer Weile zum innern Vorhang hinausrufend)
Saul!

# SAUL

(erscheint nach einer kurzen Stille).

# **JEPHTA**

Ich wußt' es, daß du wachtest.

# SAUL

Es liegen viele diese Nächte schlaflos.

# **JEPHTA**

Bei dir und mir wacht ein besondrer Grund. Weißt du, wer hier war?

# SAUL

Nein.

# **JEPHTA**

Tritt ganz herein!
Dies Leben ist gefüllt von wunderbaren und
geheimen Dingen — wir sind in ihrem Dienst,
und spüren sie, und stehen, wenn wir
sie uns entfernt und abgeschüttelt glauben,
plötzlich erneut im alten, wunderbaren Licht.
Du liebst mein Kind,
und wenn wir lieben, Saul,

ist unsre Seele wach und geht mit mächt'gen Flügelschlägen durch die Räume. Des Herzens Allgewalt braust durch die Nacht und hat auf jene wunderbar geheimen Dinge Macht. eingreifend wie ein Arm in mächt'ge Ströme. Und es gibt Menschen, die wie die letzten Dinge sind, - geheim an sie gebunden und verschwistert die, aus dem ew'gen Strom herausgerissen, kränklich werden, überzart und leidend. Sie sind wie jene Pflanzen, die ein Strahl des Lichts erbeben. ein anderer ersterben lassen kann, abhängig jedem Winde ihrer Träume, und der Gedanke eines Liebenden ist wie ein Wind -: denk nicht an Esther, Saul, in diesen Nächten.

# SAUL

Wer bist du, - daß du meinen Schlaf bewachst?

# **JEPHTA**

Jephta, dein Lehrer einst, und jetzt dein Richter, Richter in Israel und Herr der Seelen.

# SAUL

Willst du mir nicht das Atmen auch entrichten?

# **JEPHTA**

Wenn es Gesetze bräche, die mir heilig sind,

und mich vom Wege meines Richteramts entfernte, — auch dies. Jedoch verbot ich nichts.

# SAUL

Nur riefst du mich um Mitternacht, um über meinen Traum selbst zu Gericht zu sitzen —

# **JEPHTA**

Nicht! — Du verstehst mich. Sie war in diesem Augenblicke hier und schien verwirrt — geteilt in zwei die Einheit ihres Wesens.

# SAUL

(taumelnd)

Dieses trifft dich mehr, als mich.

# **JEPHTA**

Setz dich, wenn deine Kniee schwach sind, doch greife nicht in Mächte ein, die mein sind. Was mich trifft, trag ich aus. Du aber höre mich: ein jeder Mensch trägt seinen Plan in seiner Brust, stör' nicht den meinen, noch den von meinem Kind, sie fußen beide fest verankert in einander, und mischst du dein Geschick mit unserem, so trage Sorge, daß es dich nicht zerbricht.

# SAUL

Ich muß dich hassen, will ich nicht ersticken!
(Er stürzt ab)

# **JEPHTA**

Geh hin, mit Gott! Du aber, Rüstung, hart, aus Stahl gemacht, leblos, geschaffen nur, um feindlich zu zerstören, jetzt prüfe dich an meiner Seele Kraft. Ich weiß nicht, ob ich vor dem Mensch bestehen, noch wie ich's vor dem Angesicht des Ew'gen soll, doch dieses spür' ich: deine dunklen Ringe umfassen meinen Leib mit wechselwirk'nder Kraft und deuten meinen Sinn und was er will ins Trübe. So schmelzich deine Ketten denn in Stücke und streife dich von meinem Stürz', düstre Oual. Leibe ab. von mir in schwarze Erde Krieg, Raub und Mord und jeder dunkle Plan -Steig', Kraft des Herzens. Kraft des Geists, der Seele, aus unerforschten Tiefen in die Bahn! (Wachen treten ein)

**JEPHTA** 

Wer rief euch?

WACHEN

Deine Stimme, Herr.

**JEPHTA** 

Noch nicht. Ihr kamet, Schattenwürfe unerforschter Kräfte, meinem Ruf zuvor.

WACHEN

Herr?

# **JEPHTA**

Weckt alle Männer dieses Lagers auf — die Fürsten, Ältesten und Führer in mein Zelt!

WACHEN
Jetzt in der Nacht, Herr?

# JEPHTA .

Bevor der Morgen graut!

(Er geht aus dem Zeltvorhang ins Freie. Das Stöhnen der Gefangenen und Verwundeten dringt in einem Klagelaut auf: Jephta!)

(Die Wachen lassen den Zeltvorhang fallen)

(Zeltinneres. Fackellicht. Durch den Zeltausschnitt Blick in die nächtliche Landschaft, von brennenden Dörfern erleuchtet. Dumpfe Geräusche)

(Älteste des Volkes beten leise murmelnd. Jephtas Rüstung liegt am Boden. Fürst Sisah und Ruben im Gespräch. Joab durch den Zeltvorhang herein)

**JOAB** 

Ihr wartet schon?

SISAH

Schon lange.

# RUBEN

Laternen,

hin und her bewegt von seinem Wind, rätselhaft leuchtend, ohne Führung.

**JOAB** 

Rief er

uns nicht?

SISAH

In tiefster Nacht.

**JOAB** 

Dies ist geheimnisvoll.

RUBEN

Wie dieses leere Zelt.

**JOAB** 

Kein Wort ließ er

zurück?

RUBEN

Nur Schweigen und Luft von Fragen voll.

SISAH

Du hast das dunkle Rüstzeug nicht gesehen, das hier vom Boden seine Sprache spricht.

RUBEN

Ihr Väter!

**JOAB** 

Was will dies sagen? Doch nicht -

SISAH

Sprich das Wort nicht aus.

RUBEN

Ich hab' vom ersten

Augenblick gewarnt, den heiligen Vulkan, von Schmerz gefüllt und Ungewissem, als Führer über Israel zu sehen.

SISAH

Wir haben ihn

gewählt.

# RUBEN Weil wir voll Zagen waren.

**JOAB** 

Oder voll Mut, als die Gefahr uns drückte und es handeln hieß.

**SISAH** 

Ich seh' kein Handeln.
Ich seh' nur Seelengaukelspiel.

JOAR

Vorsicht!

Mispas Leute kommen. Die Zeit ist außerordentlich. Alle verwandeln sich. Gegrüßt Saul! Nun, voll Zorn auch du?

# SAUL

Schließt den Vorhang, Fürsten! Bürger tretet näher! Jephta, unser Haupt, den wir als Führer gegen Ammon wählten, steht auf dem Feld im Sturm, Gesicht zum Jordan, und ringt mit seinem uns verborgnen Gott. Ich war vor euch schon hier und konnte von dem starken Lächler — wie ich meinte — einen Ausdruck fassen, der wie Blitz zu der nachtgefüllten Landschaft sprach: ich sah ihn weinen, und dann hier diese Rüstung in den Boden schleudern: er liebt, hört, seine Feinde und leidet unter ihrem Aderlaß wie du, Fürst Sisah, nicht mal unter 'nem Blutsturz deines eignen Volkes.

# SISAH

Dies wird gefährlich.

# SAUL

Hört jetzt meine Meinung:

Die Schlacht, die steht, entscheidet über Israel und Ammon. Es heißt, ein Volk von beiden in den Boden schlagen, damit des andern Leben sich zur Sonne heben kann, und jedes Körnchen, das im Volke treibt, hat seine Kraft dem Ganzen hinzugeben und in dem Todeskampf, vernichtungsstark an Willen, mitzukämpfen: so kommt vielleicht nach diesen dunklen Tagen am ehesten ein Morgen, der uns dient. Wer von des Herzens Liebeskraft die Strahlen aber grenzenlos auf dieser Erde bunten Völkerschaft verteilt, stiehlt von dem eignen Volke fort, was ihm gebührt.

(Unruhe)

Jephta nun, der mit dem Scheitel liebt an wolkenfernen Dingen hinzustreifen, wie in der Einsamkeit hebronischen Gebirgs, aus der wir Toren selber ihn herunterholten, stiellt das an Kraft und wilder Leidenschaft von seinem Volk, was er an allgemeiner Menschenliebe in die Winde streut, und zögert so den Ausgang dieses Todesstreites hin.

(Die Unruhe steigt)

Was meint ihr dazu?

# ERSTER ÄLTESTER

Ein Mensch allein ist nichts. Wir hängen alle von einander ab. Jephta steht nicht im Mittelpunkt der Welt. Sein Leben erst erhält Gesetz und Sinn durch die Gemeinsamkeit des Volkes, dem er angehört. Will er sich dessen Wohl nicht unterordnen, so tret' er aus dem Kreise unsres Volks zurück.

# ZWEITER ÄLTESTER

Aus diesen Worten spricht Vernunft; ich bill'ge sie, wenn ich auch auf dem Grund von meiner Seele denke, daß Jephta unter uns der Größere ist.

# SISAH

Ob größer oder nicht: es kommt hier auf die Wirkung an, und die ist — um es gleich zu sagen — unsichtbar, fern und dunkel.

#### RUBEN

Mehr: schädlich, vernichtend.

#### **JOAB**

Dann hört mich, Älteste und Fürsten: wir bleiben hier

vereint, bis Jephta kommt und stellen ihn, wo er uns stellen wollte, — erzwingen von ihm Rückgabe des Richteramts, oder bis in die letzten Folgen dieses Krieges Änderung.

# RUBEN

Er soll uns Antwort geben.

(Der Vorhang wird aufgeschlagen, Jephta tritt herein)

# **JEPHTA**

Welche Antwort? Brüder meines Volkes, Fürsten von Gilead und Israel? Welche Antwort soll Jephta euren wilden Seelen geben?

# SAUL

Uns deucht, du hast uns in der Nacht hierher bestellt, Wichtiges, am Ende gar Entscheidendes, uns mitzuteilen: wir stehen jetzt seit einer Stunde hier und warten.

# **JEPHTA**

Wie schnell du, Saulus, dich verwandelt hast. Sprach ich zu dir vor Jahren oder war es letzte Nacht? —
[Dies ist unheimlich: Die Zeit hier ist wie eine Kruste auf Morast gespannt: es treten nur Gestalten auf ihr auf, um formlos zu versinken.] — Seit einer Stunde, sagst du, steht ihr hier? Verzeiht es! Doch eine Stunde kann so voll von unergriffnem Leben sein, daß wir im letzten Ausschlag ihres Maßes nicht mehr die sind, die wir bei ihrem ersten Atemzug gewesen.

# SISAH

(lacht)

Hab ich es nicht gesagt?

# RUBEN

So sprich doch, Saul!

# **JEPHTA**

Mir scheint, ich sprech euch allen aus der Seele. Auf was soll ich euch Rede stehn? Nun? So wenig Mut? Oder so viel Zorn und Hochmut? (Er nimmt die Rüstung auf)

Ich will auf eure Fragen, unausgesprochen noch, die Antwort geben, denn ich kenne sie. Ich weiß, was auf dem heißen Grunde eures Wesens wohnt, und warum eure Stirnen, offenherz'ger als ihr selbst, so unzufrieden, finster—getreues Abbild dessen, was ihr denkt— in diesem Augenblicke mir entgegenstehn.

Um ist Schlacht, so grauenvoll und schrecklich, daß die Natur, vom Menschengeist geschändet, aufstöhnt und rückwärts in das erste Chaos quillt. Ich brauch euch diesen Zeltvorhang nicht lüften, damit das kriegerische Antlitz dieser Welt in eure Seelen fällt. Doch seht die Rüstung hier: aus meinem Herzen stieg in dieser Nacht, im Ohre die empörten Schreie der Natur, im Aug' die Bilder tausendfach zerstörten Glücks - wie aus dem Erdenschoß ein Flammenstrahl empor, der alle eitlen Dinge in seinem Licht ertränkte und ich sah, was ich im Grunde meines Wesens stets gewußt: daß wir auf falschem Wege, verirrt, wie Kinder, Toren verwandt und Narren, nur keine Menschen sind. Da nahm ich diese Rüstung,

auf meinen Leib gepreßt, riß sie herab und stürzte sie, wohin sie hingehört: in dunkle Erde.

die nichts weiß noch will. —
Ich hab euch eine Stunde warten lassen?
In dieser Stunde habe ich mein Leben,
euer Leben, das von unserm Volke, wie
das dessen, das uns feindlich ist, in dieser Hand
gehalten. — Ist eine Stunde Denken in dieser blutberauschten Kriegeszeit zu viel?
Und nun, ihr Brüder meines Volkes, Volks

der Menschen, sprecht mir aus, was gegen mich euch auf der Seele liegt.

# SISAH

Dazu bedarf's nicht viel: dein Tun erleuchtet uns nicht, dein Empfinden ist uns fremd und sonderbar. Wir sind im Dunkeln.

# **JEPHTA**

Das ist schlimm, — schlimmer als Schlachten, an den Feind verloren.

# **JOAB**

Wir sind aus Ton gemacht, aus einfach irdischem —

#### BUBEN

-gemeinem - unsertwegen -

#### SISAH

Doch festem -

# **JOAB**

— auf dem du bauen kannst, wenn du es willst. Uns scheint, du nimmst die Kräfte der Natur nicht fest genug in deine Hand, um diesen Kampf zu enden, der nicht breites Denken über Ursach und Wirkung, Inhalt oder Inhaltlosigkeit verträgt. Uns scheint er einfach. Wild und grausam ist der Mensch im Grund, Krieg ist harte Folge und will mit harter Folge handwerksmäßig ausgestritten sein.

# SISAH

Jed' anderes ist Seelengaukelspiel.

Was geht die Menschheit unser Volk und unser Volk

die Menschheit an? Krümmt sie sich etwa, weil ich leide? Fiebert das Ganze oder fühlt's nur mit, wenn unser Volk, sein Teil, von Gott und der Vernunft verlassen, mit einem andern Teil im Todeskampfe liegt? Was hilft hier wolkenhohes Menschentum? Wir brauchen Männer, hart, aus Stahl und Eisen, unbeugsam, angekränkelt nicht von gottentfremdeten Gedanken, — einfältig, nicht vielfältig, mit Stirnen geradeaus, gewillt, anstatt zu denken, zuzuschlagen.

# **ЈЕРНТА**

O, Kinder!

# SAUL

Wir sind Männer! Du aber bist uns fremd und sonderbar.

# **JEPHTA**

Halt, ich sagte: Kinder, und lächelte vielleicht dabei, doch nicht

aus Hochmut. Ich könnte wie ein Strom, aus seinem Bett getreten, bei euren Worten weinen. Doch will ich, eh' ich weiterspreche, Saul, dich

fragen,

in wessen Namen du hier sprichst, wenn du statt der bescheidnen Einheit die schwere Vielheit mir

in meine Seele wirfst, und deinem Worte so herztrinkende Gewichte gibst?

#### SAUL

Wenn du es noch

nicht weißt: ich spreche nicht im Namen nur der Männer, die du um dich siehst, ich spreche auch in dem des Volkes, dem dein Tun gleich fremd, dein Wesen gleich unübersichtbar, dunkel.

# **JEPHTA**

Dies lastet schwerer schon mir auf der Brust.

Trotzdem — selbst wenn du dich nicht täuschtest, — was entsetzlich, Saulus — — wäre die Frage nicht allein: wer auf dem rechten Wege ist: ich, mein Wesen, das dir und dem Volke dunkel, oder das deine, das, wie du anzunehmen scheinst, dem Volk geläufig.

# SAUL

Soll ich das Lager dir

zusammenrufen?

# **JEPHTA**

Noch nicht! — Ich weiß, (muß es voll Schmerzen wissen), daß alles Volk geneigt zur Trägheit stets und leichtem Leben dir eher folgt, als dem Gesetz aus meiner Brust, weil deine Sinne seinem Blut bequem sind, während die meinen gegen seinen Pulsschlag streiten. — Ich will ein anderes tun, mit euch, wenn ihr mir beisteht, — sonst gegen euch —: die Schlacht, die äußerliche, die die Leiber frißt, will ich abbrechen, um zur inneren zu rüsten.

# **STIMMEN**

Was willst du?

**JEPHTA** 

Für den Streit

des Lichtes gegen Finsternis, für den des Geistes gegen tote Dumpfheit: Frieden.

ALLE.

Den Frieden?!

ÄLTESTE

Gelobet sei der Herr!

SISAH

Zerrüttung!

SAUL

Ruft das Volk herein!

SISAH

Beim kriegerischen Geist der Welt! Ich lehn' mich auf! — Soldaten!! (Allgemeiner Aufruhr, Waffenklirren, Soldatenführer strömen herein)

**JEPHTA** 

(mächtig)

Halt! Ihr vergeßt, vor wem ihr steht.

Nicht so! Senkt die Stirnen, entkrampft die Hand vom Schwert, glättet die Hände!

Durch eure eigne Wahl stoß ich mit meinem Haupt ans Firmament und richte. Mein Kleid weht auf!

Besinnt euch! — Ich verachtete vor Tagen, was euch bewegt

und diese kleine Erde zittern macht. Von allem Tagesirrtum fortgespült, gestrandet an den Himmel, im Gebirg, zwiesprechend mit der eig'nen Seele nur, die ihr nicht dachtet, die ein anderer im Traum der Schöpfung und des dunklen Wirbelwinds der ersten Dinge ausgedacht, und verwies durch Tag und Nächte dem blutgefüllten Herzen, - das wie die euren hinabzusteigenins Gewühlunklaren Seins, [schlägt,zu mischen mich ins trüb gewordne Gleiten, zu folgen eurem Schrei aus Dunkelheit, und tat es doch - weil ihr mich jammertet, und weil - weil meine Brust, hungrig und wild nach langer Einsamkeit - ich leugn' es nicht zurück ins Leben schrie. Ich habe jetzt den dunklen Kampf von dem, - was irdisch, allzu irdisch mich zu euch herunterrief, und dem, was nur als reine Flamme in mir weht, wenn ich das Führer- und das Richtertum auf meinem Haupt, von euch gewollt, versammelt, auszufechten, und darin soll mich keine Hand, nicht die von Ammon, nicht die Israels, nicht Feindeswut noch vaterländ'sche Not. aufhalten oder wagen nur, zu hindern! Sie verdorre sonst, verworfen und von Gott

# SISAH

(mit dem Schwert vorstürzend) So möge sie verdorren!

verflucht!

# **JEPHTA**

Wenn du es kannst, stoß zu! (Stummes Spiel) Und wenn dein Innres nicht wie deine Hand im Streite gegen meinen Sinn verzichten kann, so mußt du von mir gehn.

SISAH

Wer folgt?

RUBEN, SAUL UND JOAB
Wir! Wir! —

# DIE ÄLTESTEN

Er ist der Stärkere!

Bleibt hier!

# SISAH

Die Antwort gibt die Schlacht, wo Taten wichtiger als Reden sind!

# RUBEN

(zu Jephta)

Du Meister großer Worte (und sprachgewaltigster der Richter), indess' du von dem Traum der Schöpfung sprichst und dem, was deinem Sinn das Höchste ist, geben wir ohne Wägen unser Blut —

# **JOAB**

Indess' wir unsere Söhne opfern ohne Zählen, spielst du, indess' du Weltenträume übst, mit unserm Gut —

# SAUL

Den Mund voll Liebe —

# RUBEN

Geizend um das Unerreichliche von deiner Seele -

#### **JOAB**

Wie Widder opfernd uns -

#### SISAH

Es ist ja billig - du hast keinen Sohn -

#### **JEPHTA**

(in steigendem Kampf mit sich selbst) (jetzt mächtig unterbrechend)

Halt! Haltet eure Lippen, laßt die Münder stehn! In diesen ungeheuren Anwurf eurer Seelen werf ich mein Kind! — (Den Abgrund auszufüllen, den ihr eben grubt.) — Ich habe keine Söhne zu vergeben, so nehmt denn meine Tochter, — doch fragt mich nie, wie nahe dieser blonde Widder dem Unerreichlichen von meiner Seele ist!

# SISAH

Worte, Worte, nichts als Worte! Gib uns die Tat zum Sieg, das Wie!!

# **JEPHTA**

Wie?! Ihr sollt es erfahren! Die Botenläufer!! Abner und Abigail! Die Schnellsten! Näher! Her zu mir!

(Abner und Abigail stehen zitternd)
Fliegt wie ein Pfeil, vom eisern'n Bogen,
der mein Wille, und einer Sehne, die
aus meinem Herz gedreht ist, hin
zu Ammon,

entbietet meinen Gruß und meldet dies:
Jephta sei bereit,
dem mörderischen Antlitz der Natur
ins schwarze Haar zu greifen,
und über das in Nacht Zurückgerissene hinweg
den Weg zu suchen für der Menschheit Frieden.

SAUL

(hohnvoll)

Ha!

SISAH

Hört ihr's!

#### **JEPHTA**

Wenn Ammon zögert, Reden findet, sich bedenkt, sagt ihr ihm, tiefen Ernstes voll, noch dies: Jephta hat eine Tochter, das letzte Kleinod seiner Seele, — (das ihn mit seines Volkes Herz verbündet, indem es ihn von dessen Inhalt trennt) — und dieses letzte Kleinod werfe Jephta dem Gotte seines Volks zum Opfer hin, für den Tag, an dem Israel Ammon zerschlägt — und siegt.

SAUL

Bin ich?

**JOAB** 

Mein Gott!

SISAH

Dies hat ein anderes Gesicht.

DIE ÄLTESTEN

Groß ist, Israel, dein Gott und mächtig.

# **JEPHTA**

(zu den Boten, die enteilen wollen, während er einen Taumel niederkämpft)

Noch nicht. Ich bin noch nicht zu Ende: Aus dieser Botschaft tiefem Gegensatz mög' Ammon schaudernd auf den Ernst der Dinge schließen, die das Weltall füllen, seitdem es sich entzweit, und dieser Kampf, ein Gleichnis nur für Tausende, entbrannt. Das Letzte, Liebste, alles, was wir, im Raume taumelnd, allzu menschlich lieben, sei hingeworfen in die Schale dieses Streits, wenn keine Macht der Welt, nicht Geist. Vernunft noch Herz zum brüderlichen Bund die Menschheit trifft bereit. - Nun fliegt! Ihr aber, Älteste und Fürsten Israels, auf, rüstet euch! Es gilt -(Er wendet sich und kämpft erneut mit einem Taumel, wehrt ab, als man ihm helfen will)

# **JOAB**

Was? Du gibst uns einen neuen Traum, anstatt des alten?

# **JEPHTA**

Rüstet, rüstet! Es gilt — und bangt, — wenn's euch ein zweiter Traum nur dünkt, — vor dem Erwachen.

(Er geht. Die Fürsten stehen bedrückt)

(Vorhang)

(Tags ebendort. Volk kommt von allen Seiten des Feldes in das Zelt herein)

(Schalom tritt aus dem innern Zeltvorhang)

# **SCHALOM**

(zu einem Hauptmann)

Die Wachen sind gestellt?

# **HAUPTMANN**

Wie es befohlen.

#### **SCHALOM**

Und was die Ausrüstung betrifft?

# **HAUPTMANN**

Den Auftrag gab ich weiter, der gegeben. Im Bürgerkleide, alle!

#### **SCHALOM**

Es ist gut.

(Ab ins Zeltinnere)
(Joab und Ruben treten auf)

# RUBEN

Hast du gehört! "Im Bürgerkleide, alle!"

**JOAB** 

Ich hörte es.

# RUBEN

(zum Hauptmann)

Hast du den Auftrag noch?

# **HAUPTMANN**

Auf der Tafel.

# RUBEN

Gib sie! (Lachend) — 's ist toll!
"Das kriegerische Kleid gebiert leicht

102

kriegerischen Sinn und reizt den Mensch zu feindlicher Gebärde."

(Die Tafel zurückgebend)

Darum! Er wird

uns noch in Bäckerfrauen wandeln.

**JOAB** 

Es ist um seine Tochter. (Saul kommt stumm)
Nun, Saul?

SAUL

Laß mich.

**JOAB** 

Füg' dich um Israel.

SAUL

Wo ist Sisah?

**JOAB** 

Er will das Kommende nicht sehn. "Eher sterben," sagt er.

SAUL

Ein Mann.

**RUBEN** 

Der Klügste!

**JOAB** 

Sorgst du um Esther?

SAUL

Ich fühle nur noch Schmach um Israel!

DER HAUPTMANN

Wie jeder echte Mann,

# JOAB Sst!

(Jephta tritt aus dem Innern des Zeltes)

# **JEPHTA**

(nach einer Weile) Ich bitt' euch, tut das Kriechen aus dem Blick, das sklaverische Ducken, diese steife Haltung, die bittre Seelenarmut schlecht versteckt: ich kann nicht offne Widersacher meines Endzwecks dulden, doch will noch wen'ger über Schatten Richter sein. Seid ihr noch Menschen? Wachen dort! Den Blick herauf und heiter! Frei mir ins Auge! Hauptleute, kriegerische Fürsten! Auch ihr, auch ihr! Es gilt uns allen, Kinder wir, o Kinder! Wo sind wir hingekommen? Wenn ich euch in die Augen sehe, quillt mir Schmerz ins Blut, und Lächeln, der Schöpfung zartste Krause, wird vor eurem gottvergeßnen Maskenspiel zum Frevel.

(Ein Bote tritt auf)

# **JEPHTA**

Sprich!

# BOTE

Der Fürst von Ammon sagt sich mit Gefolge bei dir an.

# **JEPHTA**

Sag', ich

erwart' ihn freudig.

(Bote ab)

# **JEPHTA**

O, Brüder meines Volkes, Volks der Menschen, welche Miene setzt ihr bei diesen Worten auf? Durch eure friedlichen Gewänder selbst noch dringt der Geist von Unfreiheit der Seele, und eine Gleichheit prägt sich im Gesicht euch aus, die die Natur zu einem duftund farbenlosen Kerker macht. — Reißt den Zeltvorhang bis zu dem Wimpel auf, laßt Luft herein, und mög' der Sternenhimmel, der schon verblaßt vorm ersten Morgenstrahl, in eure Körper wie in Vasen brechen, damit die Schöpfung reich zurück aus euren Poren quillt,

und Ammon Menschen hier antrifft, mit denen es sich lohnt im Frieden, gottbeschirmt, zu wohnen. Verwechselt die Gesetze, die ein Zweck diktiert, nicht mit der Ewigkeit und ihrem Odem.

# **BOTE**

(eintretend, den Vorhang haltend)

Herr, Ammon naht.

# **JEPHTA**

Mannigfach und bunt und von Gestalten voll träumt Gott in der Natur. Wollt ihr mit dem Gesetz des Augenblicks, das nur die Not als Folge von verirrtem Leben schuf, im Menschen diesen Traum der Schöpfung schänden, zur grauen Masse den reichen Stoff für alle Zeiten kneten, bis jedes Eigenleben unterschwillt?

(Ammon tritt mit Gefolge ein)

# **JOAB**

Der Fürst von Ammon!

# **JEPHTA**

Dies wollt ihr nicht. Ich seh's an euren Augen, trotz eurer Stirnen an — und könnte vor diesen fremden Fürsten zu euch weiter sprechen, denn gleicher gleichmacherischer Geist lebt dort und tötet seligeres Leben.

# RUBEN

Herr, bedenke -

# **JEPHTA**

Was?

Ich sprech' zum einzel'n Volke nicht, ich sprech' zum Menschen. Es höre mich, wer will. Willkommen, Ammon! (Verneigung) Nimm mit deinen inmitten unsres Volkes Platz — du siehst, [Fürsten ein jeder Stand ist hier im Zelt vertreten, — und vergiß für eine Stunde, daß wir, obwohl Menschen, im Götzendienst des Krieges noch befangen sind.

# **AMMON**

Ich will vergessen, was sich vergessen läßt.

# **JEPHTA**

Dies ist ein Anfang. Läßt sich doch alles mit größrer Tat vergessen.

106

# **AMMON**

Beginn, ich bin

bereit zu folgen.

# **JEPHTA**

Dank für das Wort.

Du siehst mich, Ammon, trauervoll und zornig im Angesicht der Tage, die verrollen, ohne daß einer in die Speichen dieser vernunftentrasten Räder fällt, doch über meinem Zorn schwebt Gottes Lächeln, und unter diesem Dache, das die Menschheit schirmt, steh ich vor dir und lad dich ein, mit mir den Weg zu suchen, der dies Irren endet.

# **AMMON**

Was nennst du irren, Jephta?

#### **JEPHTA**

Was Menschen trennt, anstatt in Harmonieen zu verbinden.

# **AMMON**

Bleiben wir

beim Sichtbaren der Taten.

# JEPHT'A

So kommen wir

ins Trennende zurück.

# **AMMON**

Ins Unrecht,

das deine Sprache irren nennt,

#### **JEPHTA**

Willst du

mit Zufälligem statt Wesentlichem rechten?

#### **AMMON**

Auf was willst du hinaus?

# **JEPHTA**

Auf das Gemeinsame, das wie Gewässer nährend, befruchtend und verbindend die grüne Landschaft aller Menschheit gestern wie heut durchbraust.

#### AMMON

Dies klingt

verheißungsvoll. Nur fürcht ich, dein Gemeinsames wird meinem Volk so fremd wie deinem sein.

#### RUBEN

Dies ist ein wahres Wort.

# **JEPHTA**

Und ist in seiner bettelhaften Wirklichkeit doch Schuld und Lüge: ein führender Gedanke, der von Geist erfüllt ist, muß über Trägheit und der Völker irrgeführtes Wollen siegen.

# **AMMON**

Ich brauche Wirklichkeiten.

SAUL

(vortretend)

Die sollst du haben!

108

**JEPHTA** 

(dazwischen)

Halt!

**AMMON** 

(zu Saul)

Von dir?

SAUL

(zu Ammon)

Von mir.

**JEPHTA** 

Wer spricht?!

SAUL

(zu Jephta)

Ich, ein Mund des Volkes.

(sich wendend)

Auf, Fürsten, Krieger, Bauern, Volksvertreter, stoßt eures Herzens Atem in die Luft, daß Jephta eine Antwort nicht mehr geben braucht.

**STIMME** 

Brecht ihnen in die Rippen, daß die Lungen rauchen!

**AMMON** 

(lachend, hohnvoll)

Hörst du sie?

**JEPHTA** 

(zum letzten Sprecher)

Mein Freund,

aus welchem Dunkel steigst du mir herauf? Hast du dem großen Leben so entfernt gelebt, — im Eigenen befangen, wie ein Tier, das aus dem Käfig der Instinkte nicht entspringen kann, — daß dir die Sprache noch vom Munde will? Aus welchem Dorfe, Hütte, Stadt, oder Palast der Selbstsucht kommst du her? "Brecht ihnen in die Rippen, daß die Lungen rauchen," das klingt verführerisch, und duftet wild und stark, und ist doch nichts, wie Sprache eines Höhlenmenschen, die nicht mehr für gereifte Männer taugt.

#### SAUL

Dann mußt du, Jephta, deinen Krieg mit Ammen schlagen —

#### **JEPHTA**

Saulus, sei still!

Hol' meiner Menschheit Groll nicht aus den Tiefen auf. Was jener brustgeschwellte Recke schäumte, das ist das Stammeln ungeweckter Kräfte, die noch des Geistes Sonne nicht berührt. So ist er schuldlos schuldig, wenn er die Sprache aus der Menschheit erstem Stammeln noch mal spricht. Doch du, ein Mund des Volkes, Denker, Dichter, wäge deine Worte, wenn du nicht unter jenen sinken willst.

## SAUL

Ich fühle mich verantwortlich, wie du.

# **AMMON**

Und gibt dir deines Volkes Stimmung wieder, Jephta. — Kommt, Fürsten, unser Zweck ist, wie ihr seht, verfehlt.

#### **JEPHTA**

# Halt, Ammon!

Ein ganzes Maß von Säften steht vor dir. Willst du den Tropfen für den Eimer nehmen?

## SAUL

Tät er es, wäre es das beste!

#### **JEPHTA**

Geh, Saulus, jetzt. Du störst mir meinen Zweck. Ist dein Beruf nicht, Leben zu vertiefen, so sei er doch nicht zum Vergiften da. Du aber schüttest Gift in diesen dunklen Brunnen, aus dem wir trinken müssen, wenn wir menschlich sind. Anstatt zu schlichten und das reizbare Gemüt mit deiner Seele Gaben einzuwiegen, rührst du's mit deinem wilden Geist nur tiefer auf, doch dieses "tiefer" spült nicht Perlen an den Strand, nur heiße Steine, die das Herz beschweren. Zu was bist du ein Dichter? Um zu verwirren? Ich denke, um zu klären. Das Schwerterschwingen laß den Menschen, die noch dunkel sind.

# SAUL

Ich aber schwinge mit.

# **JEPHTA**

So schwinge, wenn es an der Zeit, doch hitze mir nicht die Gemüter, die noch nüchtern sind. Geh jetzt! Du störst mir meinen Zweck.

# SAUL

Ist dies dein Ernst, du Weiser?

#### **JEPHTA**

Er ist es. Geh.

Ich zeig' nicht gerne Zorn. Du aber riefst mir den gerechten wach.

## SAUL

O, weiser Zürnender, so geh' ich. Ihr aber, Freunde, gebt auf seine Worte acht, sie sind so weise, daß sie nur versteht, wer zwischen Mensch und Gott im Äther schwebt. (Ab)

# **JEPHTA**

Ich hoffe, Ammoniter, daß euren Geist der seine nicht verwirrt. Es ist ein Tropfen nur, wenn auch ein prasselnder in unsrer großen Schale Israel. Seht auf die würdigen Häupter hier herum, Handwerker, Bauern, Priester, Kaufleute, Gelehrte und des Volks Beamte. Die Sonne und die Arbeit hat ihr Haupt geadelt, und der Beamten Scheitel selbst mit edlem Schein verschönt. Glaubt ihr, es ist so schwer, mit diesen hier in Frieden leben? Wir könnten unsre Gaben freundlich tauschen und hilfreich bieten uns im Lebenskampf die Hand. Ist dies nicht möglich? Der Grenzstrich unsrer Länder würde nur kraft der schönen Ordnung noch bestehn,

und unsre Sitten würden wir, da sie verschieden, und dem andern fremd, unangerührt, dem mannigfachen Kleide der Natur einweben, und so die Schöpfung mit dem Schöpfer ehren. — Was denkt ihr?

#### **AMMON**

Daß du vergeblich wirbst. Dein Volk hat sich in Hochmut ein Gesetz verschrieben, nach dem es handelt, wie es ihm bedünkt. Ihr habt die fruchtbaren Gebiete, die euch zum Jordan durch die Wüste lockten, genommen mit Gewalt, und von den alten Sitzen die Eingesessenen vertrieben mit einem Scheine, in dem euch euer Gott das Land verhieß. Mein Gott nun weiß von diesem Scheine nichts. und lächelt, wenn dein Gott die Stirn in Falten zieht. und schüttet Speere wieder aus den Locken, wenn einmal der von deinem Volke spielt. Du sitzt, mir scheint es, zwischen beiden hoch auf einem Stuhle, der meinem Gott wie dem von Israel, die breitgewölbte Stirn eindrückt. Doch ihre Rümpfe bleiben fest gegründet in jedem Volke, ob du lächelst oder zürnst. Dein Volk will Macht, das meine altes Recht, und du willst Völkerfrieden: ich sehe nicht, wie dieses sich vereint.

# **JEPHTA**

Ich aber steh und lebe in dem Geist, in dem das Widersprechende nur Schein und Spiel ist, indes auf seinem Grund lächelnd im Licht die große Einheit braust.

#### **AMMON**

Ich kann nur glauben, was ich sehe, und ich sehe das Gesicht der Welt in anderm Licht. In jenem Sprecher, der hier Beifall fand, und den dein edles Zürnen fortgeschickt, erkannte ich den Geist der Anmaßung, der Israel regiert. Du kannst vergehen, Jephta, und ein Wind kann dich wie Samenkorn in ferne Weiten tragen, doch jener hat die Gegenwart für sich, die mich bestimmt. Soll ich mich seinem Sinn ausliefern, wo nur dem deinem ein Vertrauen ziemt?

## **JEPHTA**

Du mußt es, Ammon, tun, der bessern Zukunft wegen. Wer wählte zwischen Nacht und Licht die Finsternis?

#### **AMMON**

Wer sieht, daß er im Licht nicht kämpfen kann, weil ihn der Feind mit Dunkelheit belauert.

**JEPHTA** 

Und du willst?

**AMMON** 

Sicherheiten.

**JEPHTA** 

Und das heißt?

**AMMON** 

Provinzen.

(Geschrei)

#### **JEPHTA**

O, alter Geist, verschimmelt bis zum Rande! So komm und wohn' bei mir.

(Geschrei)

#### AMMON

Solang die Deinen schreien, nur mit dem Schwerte, Jephta.

(Geschrei)

#### **JEPHTA**

Du bist verwirrt.

#### AMMON -

Zurück bei Sinnen.

#### **JEPHTA**

Du willst den Krieg?

#### **AMMON**

Den Vater aller Dinge.

## **JEPHTA**

Mach' mich nicht rasend!

Sind wir Kinder? Wenn er der Vater aller Dinge war, so ist er es gewesen mit einem Schweife von Verruchtheiten in seiner Bahn. Der wahre Vater aller Dinge ist die schöpferische Güte, ohn' welche alle Welt ein Totenhaus mit Aasgeruch. Willst du, daß diese Hände solch blutigbleich Gemäuer, von jenen auf dem blühenden Leib der Mutter aufgerichtet, bis in den Himmel bauen? Das willst du nicht! Besinn dich!

weil diese Erde lächelt, und weil Frauen — trotz allem — unter ihrem Herzen Kinder tragen. — Du willst nicht? Im letzten Ernst, du willst nicht? Schöpfer des Lichts! — Du willst für jene noch nicht Aufgewachten das Bild der Welt verwüsten, so daß ihr erster Blick, statt süßem Staunen, Gefühl der Gnade, Licht: Grauen trifft, im Mutterauge festgebannt, bewimpelt von Tränen?

AMMON

Ich will das Recht!

**ЈЕРНТА** 

Welches?

Es ist verbogen, zehnmal!

## **AMMON**

Wend' dich an jene!

#### **JEPHTA**

Das werd ich tuen, daß die Knaben zittern.

Doch abseits! Hier geht's um Größeres, Ammon!

Es gilt das Leben! Was sage ich? Das Leben?

Es gilt den Traum vom Leben!

Was ist das Recht? Ein spielerisches Gleichnis!

Aus hundertfachem Unrecht erst geboren —

an Sternen hängend, die taumeln und jeden Augenblick

entschwinden können in den Äther — Ein Schemen, an eine Erde angefesselt, die voller Irren, Nichtwissen, Heuchelei und Sünden durch das Weltall tanzt. Und du stehst auf diesem tanzenden Gestirn mit Richtermiene,

eine starre Säule ohne Blumen und willst rechten? Schrecklicher Tor, du! Sieh, es warten Millionen Menschen seit Jahrtausenden auf ein höheres Gleichnis, auf den Aufgang größeren Lichts, in dessen Glanze die Systeme verbrauchter Rechte in den Äther flammen. Sie mühen sich Jahrhunderte hindurch durch Schluchten voller Elend, Berge voll Leiden, Meere von Irrungen, Schmerzen, dunkle Qualen, Greuel, Laster, Klumpen widerlicher Dinge, liegen verkrüppelt, hingekettet an die Last der alten Fehler, und lassen nicht, lassen von dem Lächeln nicht, dem zarten, rührenden, das fernster Glaube ist an taufrisches Menschentum in göttlicher Güte. - Willst du an dieses Lächeln rühren, tödlich, erneut, in neuer Schuld? Es abwärts stoßen wieder, kalt, unangetastet vom Hauch Gottes zitternder Dinge? Du zitterst nicht? Dein Antlitz rührt sich nicht? Gottschöpfer!! Ein letztes Mal: nimm diese Hand, von aller Menschheit, in mir versammelt, ausgestreckt -

ich kniee -

(Murren der Israeliten)

Still, Brüder, drängt, was eitel von euch ist, zurück, verstummt mit eurem Blut von gestern, wenn ihr von heut nicht sein wollt, und

das Morgen, das mein Herz durch alle Dünste verheißend blinken sieht, nicht sehen könnt —

ich kniee nicht vor diesem hier als Feind, vor dem, was zufällig am Menschen ist, ich kniee vor dem Traum des Menschen hier, dem Gedanken, den die Schöpfung dachte, als sie die Menschheit schuf, eh noch ein Schatten von dem ersten Menschen auf den Menschen fiel. Was ewig ist in mir, kniet vor dem Ewigen in dir, das Wesentliche vor dem Wesentlichen in dem Zufall unserer Gestalten. Verschließ dich nicht. Versteh mich, Ammon! Ich bin ein Mensch nur und ich habe Sitze in dem Gefäß hier, meinem Blut, die noch gefüllt vom Tier, vom Dunklen, Unberechenbaren sind. Weck' diese Stellen schwacher Menschheit nicht — sie schlafen nicht! — Sie sind nur - übermenschlich fast - hinabgezwungen in Untätigkeit, Gehorsam vor dem Wehen des Göttlichen, das aus meinem schwachen Munde zu dir spricht. Rühr' dich, Ammon! Tritt aus dem Schweigen deines Trotzes raus, ich seh in deinen Mienen nichts als Hochmut noch, ia Hohn —

> ISRAELITEN Endlich wacht er auf.

## **JEPHTA**

— der die Lippe schürzt. Ammon? Spürst du das unterird'sche Donnern

nicht,

das unter meinem ew'gen Überwurfe menschlich, allzu menschlich zittert — willst du es wirklich wecken — es steigt herauf — Herr meiner Seele, halt die Zunge fest! — Es steigt herauf — weh — Ammon, sprich — ich bin ein Mensch nur, nicht gegen Letztes Herr, es quillt langsam in meinen Adern etwas auf, das wird das Lächeln des Göttlichen mit irdischen, zerreißenden Gewalten überschwemmen! — Er rührt sich nicht! Erstarrt die süße Landschaft des Menschlich-Göttlichen. Das Lächeln stirbt. Schöpfer des Lichts, der Sterne und des Dunkels: mir steigt ein Zorn herauf, der deine Schöpfung... Nein, nicht — — Geh, Ammon, geh! Dir ist gelungen, was nicht leicht war: Du hast die Schuld von meinem Volk mit größrer Schuld

beglichen. Geh jetzt, geh. Ich bin nun schwach, doch dieses geht vorüber — morgen, Ammon — Ah! — Mein Volk kämpfte für die Macht, du standest auf, sagst du, um für das Recht zu kämpfen? Höre mich und werde blaß: ich werde gegen euch beide aufstehen und für das Lächeln der Menschheit kämpfen. — Bringt ihn vors Tor, und mir die Rüstung.

(Er weint. Dann zu den Israeliten:)
Daß ihr mitweintet,
um unsre Tränen dereinst mit dem Lächeln
des Siegs zu verschönen: wißt: ich habe
dem Herrn alles gelobt,
wenn dieser Sieg mein ist.

(Schweigen und Vorhang)

# DRITTERAKT

(Welliges Feld. Tiefgehende Wolken. Im Vordergrund ein Hügel mit einer zerzausten, vielfach gebrochenen Zeder. In der Ferne Geräusche. Joab stürzt herauf und stößt auf den gleichfalls heraufstürzenden Ruben)

**JOAB** 

Wie steht es?

#### RUBEN

Grauenvoll und schrecklich.
Jephta zögerte die Schlacht bis zu

dem letzten Augenblicke hin: nun schütten uns die Folgen seiner Menschenliebe in Wolkenbrüchen Blut auf unsre Scheitel.

**JOAB** 

Du bist am Haupt verwundet?

RUBEN

Sprich nicht davon. Ich zähle nicht und du! Sind Mispas Leute noch in unsrer Hand?

**JOAB** 

Soweit sie nicht am Boden liegen, ja.

## RUBEN

Allmächtiger! Die meinen sind zerstreut wie Korn im Sturm. Ich suche wie ein blitzgeschlagner Hirte meine Herde. Wo sind die deinen?

#### **JOAB**

Frage nicht. Zertrümmert von den Wagen unsrer Feinde. Ich such' wie du die letzten im Geröll.

#### RUBEN

So hat die Stunde

Israels geschlagen.

#### JOAR

Noch nicht! Noch steht Sisah mit seinen Leuten vom Gebirge im Getümmel, von Blut verschüttet zwar und klaff'nden Wunden, doch mit den dunklen Brunnen seines Safts strömen die Strahlen seiner Hiebe auf die Feinde: ein Brachfeld blasser Leichen liegt um ihn und singt zum Himmel unsern letzten Ruhm.

## RUBEN

Ich sah vor einer Stunde so nach Saul gewachsen bis zum Himmel über Nacht: von seinen Haaren rieselten die Säfte, getränkt von eigenem und Feindesblut, und während seine Knie unbeirrt bald eine Kehle, bald ein Aug' zerdrückten, troff ihm vom Mund Jehovas Ehr' in wild verzückter Glut.

**JOAB** 

Daß ihrer tausend wären!

(rufend)

Ho, Krieger Joabs, her zu mir!

RUBEN

(ebenso)

Ho, Männer her von Rubens Stamm! Gesammelt! her zu mir!

**JOAB** 

Nicht einer kommt!

RUBEN

Ich weine!

(Abigail tritt auf)

RUBEN

Du, Abigail? Was ist?

**ABIGAIL** 

Herr, Sisah fiel!

RUBEN

Erschlüg' der Himmel Jephta!

**JOAB** 

Sisah fiel!

RUBEN

Die Wunden auf! Komm, Joab, ins Gemetzel! Ich reiß die Bind' von meiner Stirn, mög' sie verbluten, wenn wir alle sterben!

**JOAB** 

Besinnung!

Wo ist Jephta?

## RUBEN

Laß ihn in dem Gewölk von seiner Liebe sterben!

**JOAB** 

Bleib stehn! Es strebt

uns etwas zu, in Gang und Wesen außerordentlich — ist er das nicht?

RUBEN

Ich will ihn nicht mehr sehn.

JOAB

Das Haupt zerklüftet, wie 'ne Zedernkron' im Sturm, den Mantel wie 'ne Wolke um die Schultern —?

RUBEN

Laß ihn und komm!

(Jephta tritt auf)

**JOAB** 

Er murmelt vor sich hin!

RUBEN

Gebete um sein Kind!

Haha!

**JEPHTA** 

Was ist?

RUBEN

(mit zerreißendem Hohn)

Was ist? - Wir sterben deinetwegen!

(Er stürzt fort)

# **JOAB**

Ammon verlacht dein Menschheitsangebot mit der Gebärde! Sieh seine Antwort hier! Und da und dort! Kannst du sie endlich lesen?! Ein eis'ger Hohnschrei, wälzen seine Wagen zurück auf Israel, was du fragst und gelobst. (Er stürzt ebenfalls fort)

## ABIGAIL

(singt)
Sieh, dein Volk, Jehova,
Gewölken gleich
über die Erde ziehn.
Es klirren
ihre Leiber voll Wunden und Erz,
der Feinde sind viel, sind viel,
sie zerbrechen ihre Knie.
Von dem Blut
deines Volkes
wird die Erde rot.

# **JEPHTA**

Wer bist du?

## **ABIGAIL**

Ich weiß es nicht.
(Er stürzt ab)

# **JEPHTA**

(allein)

Schöpfer des Lichts und des Dunkels, du hältst die Wolken und Dünste, die uns Irdischen die Schöpfung begrenzen, und unser menschliches Auge betrüben, in deiner weitgeöffneten

Hand, wie die Planeten, auf denen dunkle und feurige Leidenschaften zu deiner Ehre spielen. Es bauen die einen lichte und selige Gestalten in den Äther, aus deren Schreiten und Atem dein Odem dir tönend entgegenweht, ihre Schmerzschreie sind noch von deiner Gnade voll, auf ihren Qualen schwebt Lächeln und ihre letzten Seufzer werden noch zu musikalischem Gebild. Andere aber stürzen. das Schwert der Vernichtung in der unseligen Faust, in die gestaltlosen Abgründe hin, ihr Atem ist Gift, und Tod und Verwesung breitet sich auf ihrem absausenden Wege. Du stellst mich mit unsichtbarer Hand in ihren verderblichen Zug, Jammer und Schmerz zerreißt meine Brust und ein letztes zitterndes Mal richtet sich meine Seele vor deinem schweigenden Willen auf: Hast du nicht in meine Hand gegeben das mächtige Schicksal, zu richten über dies unglückliche Volk, und es in Demut zu führen durch die Verirrungen des Hochmuts zu Klarheit und Licht? Sieh, es brausen um mich die Töne irdischer Schlachten, und wie eine Glocke schlägt durch alles Getimmel zu dir mein Herz: Nimm mich hin! Reiße von mir, was irdisch ist, brich auseinander mein Herz - nur führe mich über Untergang oder Sieg in das Innere deines Angesichts und Lichts.

(Die Schlachtschreie steigen und wälzen sich auf Jephta zu. Der Hügel füllt sich mit stürzenden und kriechenden Gestalten. Jephta steht bis an die Knie umbrandet von den Menscheuwogen im fahl weiß leuchtenden Richterkleid, der Wind wächst und die Wolken jagen tief)

# EIN SCHREI VON HUNDERTEN IN HÖCHSTER ANGST UND NOT

Jephta!!!

#### **JEPHTA**

Ich komme!

(Er stürzt ab. Der Hügel leert sich, bis auf die Sterbenden, die Geräusche entfernen sich. Abigails Gesang kommt noch einmal von ferne)

Sieh dein Volk, Jehova,
Gewölken gleich
über die Erde ziehn.
Es klirren
ihre Leiber voll Wunden und Erz,
der Feinde sind viel, sind viel.
Sie zerbrechen ihre Knie.
Von dem Blut
deines Volkes
wird die Erde rot.

(Stille)
(Saul stürzt heran)

## SAUL

Da noch einer, da noch einer, und noch du! Wie sie alle stumm hinsinken! Am Ende träumen sie nur dies lustige Leben, welcher Traum ihnen so lautlos zu dem Tode verhilft. Ich habe mich einsam und alleine geschlagen, eine Wüste ist um mich, und nichts als tote Grimassen.

O, Jephta! Die Ammoniter fangen an, mir lächerlich zu werden. Sagtest du nicht einst zu dem Knaben, in unserm Herzen sei die Welt begründet? Wie schön! Wie schön! Nur, wenn unser Herz taumelt, so ist sie eben entgründet. — Ein Gott hält beide in des Lebens Hand? Mystischer Ausspruch! Mose sprach noch so, heute sind's Kinder, die damit klappern. Ich schlage in die Luft, ich steche in die Herzen dieser Leichen — traf ich was, wen, irgend-

wen? Leben? Hand? Gott? Traumblasen traf ich! Gott?? Dies ist ein Abgrund, den nur Wahnsinn füllt. Mich neigen, beugen, still sein? Vor wem? Ich hab' es getan, so tief, so tief — für O, Esther! Dein Blick! Ich [nichts! kann nicht von dir! Noch im Tode hängst du, eine süße Wolke, um mich und singst von himmlischen Dingen, während die meinen irdisch sind!

(Er schreit)
Ammoniter, kommt her, hier ist einer,
der sterben will. — Kein Hauch, kein
Ton — die Luft so still. — Wie die Wolken in diesem Baum hängen —

(Ein Krieger stürzt heran)

# **KRIEGER**

Wer stöhnt hier? Wo der Herr Ammon geschlagen?

SAUL

Pst. Sei still! Sei still!

## KRIEGER

Gilead hat gesiegt!

SAUL

(Schrei)

Esther —!

(Nach einer Weile leise)

Dies ist der Tod!

Komm, süßer!

(Erneut stürzen Krieger heran)

ZWEITER KRIEGER Gilead hat gesiegt.

DRITTER KRIEGER

Gilead hat gesiegt.

ERSTER STERBENDER

(sich aufrichtend)

Wer weckt uns?

ZWEITER STERBENDER

Wer?!

DIE DREI KRIEGER

Gilead hat gesiegt!

(Sie tanzen)

ERSTER STERBENDER

An die Brust! Ich weine.

ZWEITER STERBENDER

Dies ist Ostern!

DRITTER STERBENDER

Die sind betrunken.

(Sich aufrichtend)

# DRITTER KRIEGER

Wie Flüsse! Dort kommen unsre Toten. Strullend wie Brunnen

Blut, bleich vor 'ner Stunde, jetzt wieder rosigrot: seht euch die an!

DIE ANKOMMENDEN AUF BAHREN

Heil — Heil — Brüder —!

DIE ERSTEREN

Brüder!

**NEUE** 

Heil -

RUBEN

(kommt getragen)

Volksbrüder, seid gegrüßt!

**JOAB** 

(kommt gestützt)

Gegrüßt, Brüder vom Blut!

RUBEN

Sieh, Saul hier auferstanden von den Toten!

JOAB

Freude, Überfluß der Freude —

SAUL

Joab! Sprich, oder ich —

JOAB

Mein Junge! Ich küss'

dich wach: wir siegten! Weißt du, was das ist? Sieh, ich hatte alle Öffnungen von meinem Leibe aufgebrochen und ließ den Saft entlaufen, riß nach, wo mir der Tod zu langsam war, und schrie nach dem Erretter von dem Leben, da bricht Ruben, selber halb ausgeströmt, auf mich durch Leichen nieder und ruft: Wir gehen vorwärts, siegen!

# RUBEN

Taumelnd schrie ich's,

denn noch saß dieses Neue außer mir, noch nicht im Herzen, Kopf und Blute —

#### **JOAB**

Da stopf' ich auch schon meine Löcher zu, reiß mir von Leichen Plunder und frohlocke über die Langsamkeit des Tods, die ich vor einem Atemzuge noch verfluchte.

SAUL

Wie ist dies -

**JOAB** 

Steh auf: durch ihn!

RUBEN

Erwache: er machte uns

zu diesem -!

SAUL

Er? - Wie?

# **RUBEN**

So. — Wir erstarrten. Es bricht wie ein Äonenaufgang plötzlich eine Wolke, weiß und mächtig, mit fürchterlicher Gewalt, einem Orkan gleich, durch alle todgetroffenen Glieder, tönt wie

ein Sturm dabei aus tiefster Brust, reißt alles mit sich, Halbtote, Verwundete, Krüppel, Verzagte, Lalime, Angeweste, Feige, Gesunde, Starke, schüttet wie ein Gewässer mit diesem Schwarme hinter sich, anschwellend zu einer Meerflut, ungeheurer, sich auf die Feinde nieder, mit hochgehobnen Armen als Waffe, Menschen schwingend, lebendige Leiber von Feinden, die selber, siegwähnend, uns entgegenstampften, bis sie der Atem seiner Stirne streifte, niederbrechend dann wie Gräser, wie Gräser, fühl' es, vor seines Angesichtes überirdischer Gewalt, hingemäht in wachsige Knie, daß es knackte, wenn in eins auf ihre toderschreckten Schädel die aufgequollenen Köpfe der in seiner Hand geschwungenen Leiber mit den Schreiausbrüchen seiner aufgerasten Seele niederbrachen

SAUL Und dies: Jephta?

**JOAB** 

Staun', staune: er war's, er machte alles gut, ertränkte unsre Mißachtung in Blut, und siegte.

SAUL

Mir schauert —

(Schreie nahen)

## RUBEN

Hör' die Schreie: dort kommt er übers Feld.

DIE SCHREIE STEIGERN SICH

Heil, Jephta! Heil, Jephta, Heil, Sieger, mächtiger Sieger, Heil!

**BEGEGNENDE SCHREIE** 

Heil Jephta! Jephta, Sieger, Heil!

(Jephta tritt herauf) (Brausen — dann Stille)

## **JEPHTA**

Bringt Wasser! Wascht mich! Wascht mich ab! Was hinter mir geschah, trennt mich vom Leben und färbt die Sonne schwarz.

(Man bringt Wasser und wäscht ihm die hingehaltenen Glieder)

## RUBEN

Die Sonne schien noch nie so hell wie heut!

## **JEPHTA**

Mir schauert — schweigt! Ich seh nur Schatten, und ihr — seht Licht —

**JOAB** 

Herr!!

## **JEPHTA**

Mehr Wasser. Wascht!

Sprecht nicht. Ihr schriet mit Sieg die Luft so dicht, daß alles Leben dran ersticket ist.

# RUBEN

Wir sind an ihm genesen, wie an frischer Milch, nach langem Dürsten, Kinder.

## **JEPHTA**

O, Wasser, Wasser, schütte Wasser, Himmel, aus deiner Bläue auf mich ab.

## **JOAB**

Sieh dir die Wangen deiner Krieger an: sie sind so rot wie unschuldsvolle Äpfel.

## **JEPHTA**

Wascht, wascht, und sprechtnicht - waschtmich ab.

#### RUBEN

Wir selber — wenn dich dies erfrischen kann — waren dem Tod schon freundlich angeschwistert, nicht einmal nur, nein, zweimal, dreimal, im Angesicht von unserm scheinbar finsteren Geschick — und wirklich, keiner stand vor wenig Stunden hier, der nicht die Bitterkeit der Niederlage schon voraus gekostet — Da hast du durch dein ungeheures Wehen alles umgestellt, aus Niederlage Sieg, und aus Halbtoten sprühend Lebendige zurückgemacht. Nennst du das Leben töten, Luft vergiften? Bewahr' uns das Geschick: Ammon stünd hier und lehrte uns, wie sich gesunde Menschen ihres Sieges freun!

## **JEPHTA**

Ihr versteht mich nicht! Noch siegte keiner, und der Sieg, der euch die Blicke füllt, ist grauenhaft verwandt mit tiefster Niederlage.

JOAB und RUBEN zugleich Herr!!

## JEPHTA.

Still! Ich trag's im Blut.
Und bald, wer weiß wie bald, wird das
Geschehen euch und mir erklären, was ich
im Dunkel fühle, und was mich —
— im Wachsen schauernd — von euch

von neuem weit, weiter als jemals, trennen wird und muß.

## RUBEN

Was sagst du, Joab? Sind wir mit hoffnungsloser Dumpfheit geschlagen, Narren, die von Wasser Wein. und Milch von Muschelblut nicht unterscheiden? Ist dieser Sieg nicht Sieg, ist er hier irgendwie beschmutzt, voll dunkler Rätsel, ist meine Hand hier nicht vom Blute rot, mein Knie hier nicht zerschlagen, dein Kopf nicht ein zerrißnes Bild, die Füße deiner Beine nicht in Splitter, Saul dort nicht ein weißer laut schreiender Beweis mit dem zerstörten Angesicht und Blick: dies hier war Schlacht um letztes, nacktes Leben, geschlagen, durchgestampft und durchgemäht von lauter Helden, strahlend im gerechten Licht, und ist jetzt Sieg? Oder bin ich -

## **JEPHTA**

Ja, du bist!
Du bist im niedersten Gefühl noch festgekettet,
ein taubes, schattenhaftes Ding,

ein taubes, schattenhaftes Ding, mit allem deinem roten Blut und Wangenprangen,

ein dunkler Kläger wider alles Licht, mit allen diesen, die ich um dich seh! Kein Blick, kein Ruf, kein Schrei aus euch sagt an, was diese fürchterliche Schuld dort hinter uns im Menschen aufgeschichtet, und wo das dritte tagt, für das ich mit euch stritt. Ihr gingt durch alles dies wie Puppen durch, mit einem Trieb, gemischt aus Furcht und Leere, und nichts als Gier und Freude am Triumph. die Feinde unter eurem Fuß zerknirscht zu sehn, und Vorgefühl von fetterm, leichterm Leben. weil einer weniger am Erdenrande grast, spielt schamlos, kindisch jetzt auf euren Mienen und ich - ein Schauder schüttet Eis durch meine Glieder.

ich halte nichts — dies ist's, wofür ich stritt.

Noch bindet mich ein unabschüttbar Grauen
an meine Hände, und was sie vollbracht,
und läßt mich nicht so schnell zu mir
zurück, doch euer seelentotes Siegerschrein weckt
mich

mit Stimmen des Gerichtes langsam auf.
Heil, Heil und Sieg schreit ihr, und — Schauder! —
zum erstenmal fühlt ihr euch mit mir eins!
Doch wartet, wartet nur ein Weilchen,
bis die Natur ihr Werk an mir erfüllt,
und ich über den Abgrund meiner Seel'
zurückgeworden, was ich von Gott aus bin.
Ruft weiter Heil und Sieg und schreit
und jubelt, und versucht über den Kampf

von meiner euch und euerm andern Heil geweihten Seel' hinweg zum Tageslärme eurer Wichtigkeiten rückzuschreiten: Habt ihr vergessen, was ich euerm Gott für diesen Sieg, von euch verführt, versprach? Nun, Joab — Ruben — Saul? Ihr schweigt? So klärt doch auf, helft mir doch diesen deuten! Der Traum ging hin, der Rausch, und wir erwachten! Merkt, Menschen, auf, und Krieger! Ich habe, eh ich diesen Fuß in euren Kampf hineingesetzt, mir selbst und euch zum Opfer, dem Herrn des Geistes und der Seele. der über mich gebietet, wie auch über euch, versprochen, was mir, Schwerzerbrechlichem, das Liebste ist - weil -, weil dieses Liebste mich zu sehr in Herz und Seele band und größerm Dienst entfremdete. Ihr Väter, Brüder, Männer opfertet im Rausche des Geschehens eure Söhne, ich opferte - für diesen Sieg gleich euch berauscht - mein Kind!

# EIN SCHREI ALLER

Ah!

## **JEPHTA**

Es bindet gleiche Schuld und gleicher Rausch mein Herz an euch, doch meine Tat soll mich von euch nun scheiden. — War nicht am Anfang dieses allen, bevor ich noch den Weg nach hier herunterstieg, etwas wie Rauch vor mir eines Gesichts, etwas wie Tordurchstoß

und Aufgang schöpferischen Lichts? Und jetzt? - Ein Reiz kratzt meine Seele und droht mich gänzlich rückzuwecken, und diese euch verwandte Hülle vor euren Augen auf die blut'ge Erde zu erbrechen: für dieses dumpfe, aufgedunsene, von Gier und Blutrausch, äußerm Sieg allein zu Helden, Schreiern aufgebläht' Geschlecht, verließ, verriet ich mich. trat aus dem Glanze hoher Einsamkeit, stieg nieder in euer bleiches, Begierden angefülltes feuchtes Element, schuf, wirkte in der Mitte eures Seins, gab alles hin, die stillste Liebe, das einzige Geschöpf, das eine Brücke zu euch schlug, indem es mich von eurem Anblick trennte.

SAUL

Das war's, das war's

ALLE

Aah!

**JOAB** 

Herr, dies kann ein Spiel nur sein! Du willst auf unsre Freude- und Sieg-gefüllten Häupter jetzt die Trauer schütten? Wer will nach solchem Sieg solch Ungeheures wagen?

# **JEPHTA**

Ihr nicht! Ich weiß es. Aber ich. Und dieses ist es, was mich von euch trennt.

## **JOAB**

Ruben?

#### RUBEN

Herr, du willst im Ernst jetzt noch dem Gotte opfern, was du verblendet von dem Rausch des Anfangs — ihm verhießest?

## **JEPHTA**

Habt ihr es ganz vergessen?
Ich bat euch gestern noch, mit mir zu weinen,
als dieser bittre Kriegeskelch an unserm Menschentume nicht

vorüberging, um dermaleinst mit meinen Tränen des Sieges Lächeln zu verbrämen. Ihr weintet gestern nicht mit mir, nun müßt ihr ohne mich auch heute lächeln: ich habe dieses Opfer dem höchsten Herrn versprochen,

und, schauert — schauert, meine rotbewangten, von Sieg wie Rosen aufgeblühten Brüder, um euch, für euch gab ich dies Opfer, dies noch zu bringende, von meinem Herzen hin. Und so wie ihr jetzt vor mir steht, so — diesen, werde ich es bringen. Ihr habet euer Opfer schon gebracht, das meine wartet noch auf die Erfüllung.

ALLE

O-h!

SAUL

Das war's!

(Er stürzt hin)

138

## **JEPHTA**

Ein einziger, dem diese Schlacht den Geist verwüstet hat, ein Halberschlagener, Halbirrer, der gestern noch von kriegerischen Liedern troff, stürzt hin und schreit, schreit jetzt mit einem Ton, der nicht nach Sieg aussieht, und der mir anzudeuten scheint, daß er den Gang, den meine Menschheit gehen muß, versteht.

SAUL

Das war's! Das war's!

## **JEPHTA**

Ja dies! Und sieh, es wartet noch, es wartet auf mich, bis der letzte Rausch vorbei.

(Zimbelklang naht)

Schon naht ein neuer Jubel. Wollt ihr ihm nicht entgegengehn?

## RUBEN

Was ist dies, Joab? Mich erstickt etwas!

## JOAB

Auch mir nagt etwas Kommendes am Herzen.
(Der Jubel steigt, Frauenschreie werden hörbar)

# **JOAB**

Wer ist es?

AUSLUGENDE KRIEGER Das Volk von Mispa.

## SAUL

Das war's!

#### RUBEN

Hin zu ihnen — laß sie schweigen! Sie sollen Asche streuen auf ihr Haupt, das Kleid zerreißen —!

## **JEPHTA**

Heißt sie willkommen

zu der Opfertat!

# **JOAB**

Fürsten, Brüder — dies fängt an, mir grauenhaft zu werden. Die kindlich Glücklichen, die nie des Krieges Antlitz in das Weiße sahen, empfangen so — die Freude niederschlagen, kaum aufgeblüht, mit — diesem? Ich träume — Ruben — Krieger, sprecht! Träum' ich? Ist dies ein Alp? Steht hier ein Hirngespinst vor meinen Augen? Ein menschgewordner Gott, dem wir gehorchen müssen? Oder hat uns die Natur durch diesen hier die ruhige Vernunft geblendet, unwissend bald, ob wir im Banne eines Traumes, Spiels, oder im Leben, wirklichkeitgefüllt, noch sind?

(Der Zug von Mispa wird sichtbar) (Der Jubel steigt)

(Die von dem Hügel wenden die Gesichter den Kommenden zu. Ein fernes Schauern geht durch die Krieger)

## RUBEN

Dies ist - dies wird - O, Jephta! -

140

An der Spitze der Kommenden geht seine Tochter —

**JOAB** 

Laß sie umkehren -!

Geh!

(Zimbelklang, Jubel, Frauenstimmen)

GESANG

Sieg über Ammon brachte der Herrliche aus Gilead. Sein Name tönt wie eine Harfe. Heil dir, Heil dir, o Jephta!

(Jephta steht mit geschlossenen Augen und lauscht)

**JOAB** 

Grauen!

RUBEN

Schauder!

SAUL

Das war's! Ha, ha!

## **JEPHTA**

(wie oben, geschlossenen Auges lauschend)
Nun, hat es euch gefaßt?
Es könnte beinah diesen dunklen Schmerz
versöhnen — rief mir nicht eine Stimme zu:
es täuscht von neuem euer Angesicht!
Empfangt sie! Breitet eure Arme, statt
der meinen, aus und jubelt mit!
Helft ihnen Pauken schlagen, Sieg ausschrein,
ich bin im Anfang erst und suche langsam nun

zu dem vergessnen Werke mich zurück.
Ist's doch, als träte ich aus einem Schacht,
betäubt vom Purpur tiefsten Erdendunkels,
und müßte jetzt, Schritt hin vor Schritt,
und fingertastend Dinge rückerobern,
die ich einmal in meinem Blut trug—
an die ich irgendwie schon angekettet bin,
und die— wie Wolken, mild und unheilvoll,
bevor sie noch in der Erinnerung zurückgenistet sind— die Seele mir beschatten.

(Der Zug hält vor Jephta)

## **ESTHER**

(singt)

Sieg über Ammon brachte der Herrliche aus Gilead. Sein Name tönt wie eine Harfe. Heil dir, Heil dir, o Jephta!

# **JEPHTA**

(taumelnd und lächelnd)

Freunde? — Nein — laßt! Ich muß allein zurück — nur spüre ich, der Steg, der mich über dies tief Entglittene geleiten soll, schwankt, er wippt, ein Spielzeug, wie wir es als Kinder über Bächen liebten, gefährlich auf und nieder und jetzt still, Herz — ist mir doch, als käme aus der Wolke dort von Schrei und süßem Sang der Blitz, der mit dem irgendwie Gebundenen von früher her geheimnisvoll verschwistert ist, und meiner Menschheit Landschaft, reißend ins Ungeheure, jetzt erleuchten soll.

ALLE NEU HINZUGEKOMMENEN Heil, Sieger, Heil!

# ALLE VORHERIGEN Weh!

#### **JEPHTA**

Im Chore eurer Stimmen ist ein Klang, der mich zerreißt!! — Wer ist's?

## **ESTHER**

Geliebter Vater, ich.

#### **JEPHTA**

Bleib stehn! Bleib stehn!
Wenn nicht die Nacht zurück
auf meine Scheitel soll.
Ich muß dies fassen. Manches ist zu viel.
Ich weiß, daß ich erst noch im Anfang bin,
und das Geheimnisvoll-Gewaltigste,
das mich und euch erfüllen soll,
noch auf mich wartet. Doch manches ist
zuviel.

# **JOAB**

(Befreites Aufatmen)

Herr, gib Dir nach. 's war Traum, 's war Spiel.

# **JEPHTA**

O, ich will vorm Schwersten nicht, dem letzten Siege, in allzu menschliche Gefühle rückwärts weichen — nur steigt hier etwas purpurfarbig auf, das ist wie Sonnenuntergang und soll doch Aufgang letzten Lichtes sein. Noch einmal, süßer Klang, entfalte dich, wer kam und spricht?

ESTHER
Dein Widder, Vater, ich.

## **JEPHTA**

Dies ist der Blitz.
Es führt am Seidenband der Freude
das lächelnde Geschick mir noch entgegen,
was ich, mich selber opfernd, nun erfüllen
muß. —

(Esther weint)

O, Menschen! Ist's nicht, als ob dies Kind die einz'ge Seele sei, die diesen grauenhaften Siegesjammer, umhängt bis an die Erde tief mit blut'gen feuchten Wolken, in ihrem süßgeschwellten Herz versteht, und mir aus meinen sieggeschlagnen Augen liest? Und dies lebendig Hingegossne, das einzig meiner Seele Not mit Schmerz begrüßt—soll ich dem Worte, halberzwungen noch, wenn auch in meiner Seele tief verbürgt, dem Gotte opfern, dem ich es gegeben? Wer zwingt mich dazu? Und wer ist der, der über mir und meinem Willen sitzt, und mit mir dieses grauenvolle Spielchen übt?

Bin ich nicht selber Herr von meiner Seele, und kann ich nicht verwerfen heute, was ich gestern lobte? Mit Lächeln, stärker als tausend Panzerwagen, über meine eigne Seele segeln, wenn sie mir Qualen auferlegen will, die ich nicht tragen kann? Gehört sie denn nicht mir? Wer zwingt mich, anderes zu tun?

## **JOAB**

Herr, wir entbinden dich von dem, was du gesprochen.

**JEPHTA** 

Ihr?! O Grauen!

Dies ist der Schauder, der mich aufrichtet, indem er mich in letzte Einsamkeiten wirft.

# RUBEN

Weil die Vernunft dem Geist entgegen ist, in welchem du dein Kind, von uns gereizt, dem Gotte, dem auch wir gehorchen, opfertest, sind wir bei dir jetzt und geneigt, dies unerhörte Opfer abzuschütteln, weil es dem Sinn der Stunde nicht entspricht.

ALLE

Wir siegten!

RUBEN

Unser ist der Sieg!

JOAB

Wer ist der Gott, der solches Opfer will? Der unsre nicht, Jephta, und wenn der deine, so lehnen wir uns gegen seinen Willen auf, wenn er im sichern Frieden, nach der Not des Kampfes, jetzt noch ein unnütz Opfer will. Wenn du jedoch im Zweifel mit dir bist, ob du auch richtig tust, so rufen wir den Zweifeln deiner Seele Stärke zu, und fühlen uns von neuem mit dir eins.

# **JEPHTA**

O, Grauen! Jetzt wieder eins!
Den stärksten Zwang tragt ihr in meine Seele,
und bringt mich auf den Weg, den ich
durch alle Qualen gehen soll, zurück.

#### RUBEN

Wir sind dem Leben näher, als den ungewissen Winden letzter Dinge, Jephta!

# **JEPHTA**

Schweigt! Schweigt! Oder ich schütte meine Menschheit wie Gedärme vor dem Wechselbalg der euren aus!
Wollt ihr, daß kein Vertrauen mehr auf eines Menschen Wort und sein Gelübde ist?
Es hängen alle Dinge dieser Erde taumelnd am Firmament, und fest steht nur der Mensch in ihrer Mitte.
Reißt ihm aus seiner Brust die Treue zu sich selbst,

und mit ihm stürzt der ganze Weltenbau. Auf! Esther! Dein ferner Traum entwölkt sich. Du bist zum Gleichnis für die Welt erkoren, bereite dich, daß ich es dir enthülle.

(Vorhang)

# VIERTER AKT

(Der Richterpalast in Mispa. Ganz weißer Stein. Eine breite Treppe wallt von der Straße zur großen Mitteltür aus Zedernholz in zwei Absätzen hinauf. Vom breiten zweiten Absatz führen außer den vier großen Stufen zur Mitteltür je vier kleinere nach rechts und links, in zwei Säulenreihen, die seitlich in das Innere des Hauses führen. Die Stufen herunter sind Wachen in Doppelreihen aufgestellt, auf dem zweiten Absatz Hauptleute, wie auf dem untersten. Aus Kandelabern und Becken quellen Rosen und zart glühende Blumen. Auf dem Palast liegt das sinkende Tageslicht)

(Jephta steht reglos mit geschlossenen Augen auf der obersten Stufe vor der Mitteltür in erhabener wartender Haltung) (Schalom steht auf der Mitte der untersten Treppe, wartend. Ein Hauptmann kommt von der Straße die Treppe hinauf) (Stille)

**SCHALOM** 

Alles bereit?

**HAUPTMANN** 

Alles!

**SCHALOM** 

Die Stadt ist ruhiger?

148

# HAUPTMANN Unruhiger!

#### **SCHALOM**

Verstärkt die Wachen! Sie muß gleich hier sein.

(Er geht zum zweiten Absatz zurück)

**JEPHTA** 

Noch nicht?

**SCHALOM** 

Nein, Herr.

#### **JEPHTA**

Die Tage rollen hin, die Wochen, ein jeder Tag raucht vor mir, ein Gesicht, und fragt. — Dies ist der letzte?

**SCHALOM** 

Der letzte, Herr.

**JEPHTA** 

Du irrst dich nicht?
Der zweite Monat aller Frist ist um?

#### **SCHALOM**

So gänzlich, Herr, daß keiner mehr an dein Gelübde sich erinnern will.

## **JEPHTA**

Horche!

#### **SCHALOM**

Nichts, Herr! Es ist das Volk der tiefen Stadt, das hofft, daß deine Tochter dir nicht wiederkehren wird.

**ЈЕРН**ТА

Was ist die Stunde?

**SCHALOM** 

Die fünfte, Herr.

Die Sonne fällt zum Jordan.

**JEPHTA** 

Laß zum Gebirge spähn — vielleicht daß Rauch aufweht.

**SCHALOM** 

Ich sah selbst, Herr —

**JEPHTA** 

Schick' auf den Söller.

(Schalom geht, mit tiefer Verneigung)
(Stille)

(Geräusche fern)

(Die Wachleute werden unruhig)

**JEPHTA** 

Sprecht!

HAUPTLEUTE

Geräusche!

**JEPHTA** 

Sonst?

HAUPTLEUTE Nichts.

**JEPHTA** 

Die letzte Stunde fällt. Laß sie, Herr aller Menschheit, nicht im letzten Kampfe unterliegen, und nimm die Welle, die von meinem Herz, aus Liebe zuckend, in das ihre — — schlägt, in Nacht zurück, wenn dies sie die Erfüllung fliehen heißt.

(Geräusche wachsen)

#### HAUPTMANN

(von oben)

Jetzt?

# **ERSTER HAUPTMANN**

(von unten)

Staub ist zum Tempel hin!

# ZWEITER HAUPTMANN

(von unten)

Volk naht!

## **SCHALOM**

(zurück)

Herr, sie kommt!

#### **JEPHTA**

Ich wußte es.

Auf die Kniee! Dankt!

(Die Geräusche steigern sich mächtig. Volk füllt den Raum. Esther kommt mit Ruth und Mirjam und zwei andern Freundinnen, still und weiß, durch das Wogen. Immer neu drängt Volk nach. An der Treppe angelangt, wendet sich Esther. Jephta schlägt die Augen auf)

#### **ESTHER**

Bleibt hier. Ich bitte euch!

**VOLK** 

Wir wollen's nicht. Wir woll'n das Opfer nicht. Geh Glaub' und Treue, Menschheit, hohler Krug in Stücke! — Wir beschützen dich!

# **ESTHER**

Laßt mich - ich danke euch! Ich brauche keinen Schutz. Ich klagte im Gebirge nur mit diesen, um ein - allzu irdisch Gut von mir zu tun. Es spielte flüchtig die Natur Erinnerung in mich zurück, daß ich ein Mädchen bin, und ich beweinte dies, ein töricht Kind, zwei Monde. Jedoch murrt nicht ums Kommende. Ich rüste mich zum Opfer willig nun und hoffe, letzte Drängnis bald zu überwinden, um eines größern Gottes Freiheit einzulösen. Klagt nicht! Dies alles ist ein Traum der kleinre ging - laßt mich nun still und feierlich - den größeren eintauschen. (Sie ersteigt die Stufen und verneigt sich beim Heraufschreiten der Seitenstufen hingebend vor Jephta. Dann:)

Mein Herr und Richter -

Vater!

**JEPHTA** 

Die sechste Stunde naht.

**ESTHER** 

Bin ich dir schon zu spät?

**JEPHTA** 

Es war der letzte Tag. Die Menschheit hängt mit mir -

152

du weißt — bis es vollbracht ist, zwischen Luft und bodenlosen Sternen.

# **ESTHER**

Ich — eile. — Freundinnen, kommt, mich zu schmücken.

(Esther geht seitlich mit den vier Freundinnen in den Säulengang)

#### **JEPHTA**

(verhaltend, schütternd)

Herr aller Menschheit, Herr von meiner Seele,
wenn es noch möglich ist:
nimm diesen Todespfeil, nach meinem Herz
von deines Willens Sehne abgeschickt, zurück!
Verschütte nicht das Angesicht der Welt
vor meinem Blick!

#### **VOLK**

(in aufkommendem, stetig wachsendem Tumult)
Hört ihr ihn? Saht ihr sie?
Ihr Neigen, seine Stimme?
Und ihr bleibt still?

# **JEPHTA**

(wie oben)

Bin ich dir so viel wert? Oder so wenig? Willkommenes Geschöpf zu einem Riesenspiel?

# VOLK

Hört ihr ihn? Er betet. Auf zu ihm! Ihm ist es Ernst!

# **JEPHTA**

(wie oben)

Sprich nur soviel:

Haust du aus mir ein Denkmal deiner Größe, oder der Menschheit ein Gedicht von letztem Hohn und Spott!

## **VOLK**

Nun ist's genug! Die Treppen stürmt! He, Jephta!

(Hundertfältig)

**JEPHTA** 

Ich bin hier.

#### VOLK

Wir sehen es.

Steig zu uns runter, Richter, du bist uns zu hoch.

#### **JEPHTA**

Könnt' ich damit zum Ursprung rückwärts dämmen eurer und meiner Menschheit Lauf — ich täte es — (ihr könnt die große Niedrigkeit von meinem Herz nicht sehen —), so aber muß ich bleiben, wo ich bin.

#### VOLK

Schickt die Fürsten rauf! Laßt die Ältesten hervor!

# ÄLTESTE

Herr, höre uns!
(Joab und Ruben führen Saul)

#### **JOAB**

Wir führen dir hier einen zu, der schon genug von der Gebärde deines Tuns geschlagen ist, es ist dein Schüler Saul, den Gott verwirret hat, doch durch das Tor noch der verschütteten Vernunft schreit die Natur ihr Nein aus diesem Mund entgegen dem, was du vollbringen willst.

# ÄLTESTE

Laß es genug sein, sieh auf diesen hier!

#### **JEPHTA**

Bleibt unten, bleibt! Macht mir mein Amt nicht schwerer, als es mir schon ist. Und sprecht nicht von dem Munde der Natur, der grauenvoll gefüllt mit Widersprüchen ist. Reißt ihr die Menschheit nicht aus ihrem Chaos raus, sinkt ihr im Lassen tief bald unter sie.

#### SAUL

Grausamer Gott, ich lieb' dein Kind. Ich liebe meine Schwester.

# **JEPHTA**

Ich liebe sie noch tiefer, Gottgeschlagener!

#### SAUL

Ich bin nicht Deingeschlagen, ich bin Deingekrönt.

# **JEPHTA**

Nehmt ihn zu euch zurück — ihr macht mich leiden, Fürsten.

SAUL (steigend)

Ich komm von Gott.

**JEPHTA** 

Zurück -

SAUL

(vor Jephta)

Und gehe zu ihm wieder.

Dein Kleid -

**JEPHTA** 

Was weißt du, Unglückseliger,

von Gott -

SAUL

Ich halte ihn.

**JEPHTA** 

Zurück!

Mir nicht an dieses Kleid!
Sieh, deine Schwester liegt dort drinnen auf den Knieen, und ihres Leibes Gott ringt mit dem Gott der Welten, doch tiefer, Stürze tiefer kniee ich, wenn du das Knieen meiner Seele auch nicht siehst, und warte auf das Wirken seiner Macht. — Nehmt ihn euch wieder, Fürsten.

**JOAB** 

Kein Mittel kann dich schrecken?

**ЈЕРН** ТА

Keines.

156

#### RUBEN

Abbringen von dem fürchterlichen, steilen Weg?

**JEPHTA** 

In aller Demut: Keins!

JOAB UND RUBEN

Dann — spricht das Volk! Auf Volk, die Treppen stürmt!

# **JEPHTA**

(zu den Wachen)

Bindet die Fürsten! -

(zum stürmenden Volk)
Was wollt ihr?

#### **VOLK**

Das Opfer nicht! Dein Kind!

# **JEPHTA**

Es gehört nicht mir. Das Opfer bleibt, und keiner kann es hindern. (Tumult und Ruf und Wogen, wie Brandung, wie Orkan)

# **JEPHTA**

(seine Stimme durchbricht und übertönt das Wogen)
Schreit nicht!
Als es die Stunde wollte, euer Schrein,
da schriet ihr nicht. Da schwiegt ihr.
Da wogte eine graue Masse über
das Jammertuch der Erde ohne Ruf und Gegenruf.
Da wart ihr alle gleich und eins, bereit
wie Kinder, Blinde, Narren, Toren,
ins ungewisse Spiel des Bluts und der

Begierde zu schleudern, was euch plötzlich heilig ist. Nun jammert ihr, nun schreit ihr zu mir auf! Jetzt aber steh' ich gegen euch und schlage euer Rufen mit tieferm Leid, wie Mantel um mein Sein gehüllt, zurück. Schweigt! Ich breche von dem Firmament der Ewigkeit die Kraft und Stärke, die mich aufrecht hält - und von dem Gletscherglanz erstarrter Einsamkeiten hol' ich mir das Gesetz, das mich inmitten eures Taumels stehen heißt: trotz euch, und gegen euch, tu ich, was dieser Mund gelobt, und was verbürgt vor aller Erde ist. Reißt nicht an diesen Säulen meiner Leiblichkeit beim letzten Zukunftsschimmer eurer Menschheit. nicht!

In Schutt mit euch begraben liegt die Erde sonst ohne Gestalt! — Mein Herz erfunkelte vor Liebe einst — ihr habt auf ihm getanzt, wie auf dem eurigen, wenn Eigenleben schrie. Ihr habt mit kaltem Herzen einem Fetisch, schlimmer als Götzenbild von Stein, geopfert, bergehoch, was aus dem Mund der Erde und den Schößen von euren Müttern, Frauen, Schwestern, Töchtern sproß — und weintet nicht

und klagtet. Ihr trugt die Trauer wie ein Diadem, ordenerstickt, und götzenhaftes Lallen brach aus eurem Mund, wenn eine Stimme fragte, wo der Sinn

von euern Opfern sei. Ihr wiest, um euch zu schützen, auf den Götzendienst der andern hin, und alle Welt war gleich und lallte und tanzte um das goldene Kalb des Krieges, um das die Hekatomben eurer Söhne dampften. Ich schrie dagegen, schäumte gegen auf, zerstarb in Nächten ungezählte Male, und richtete mich morgens wieder auf bis endlich, von eurer Not gerufen, und eigener Eitelkeit, ich zu euch niederstieg, und - o. Gebrechlichkeit der menschlichen Natur! - von euch ein Teil zurückgeworden, mitopferte, mitmordete, mitwünschte und, gestaltlos untergehend, mit anstatt gegen schrie. In dieser Stunde meiner tiefsten Nacht verwarf ich mich, wie kraftentblößte Schmach, verwarf alles, was menschlich an mir ist um euch! Um euch! - In diese Luft, die blau jetzt um uns wiegt, in dies Gewand des Schöpfers, in dies leere, schall'nde All, das wir Gott nennen, weil wir es füllen müssen, um nicht wie Vögel, die des Mittags Hitze traf, schreilos aufs fragende Gesicht zu fallen. - In dieses Nichts, von Gott erbraust, warf ich, was meinem Herzen lieb, als Opfer hin, und hol' es jetzt — wenn ich daran auf diesem Platz zerschmelzen, in Staub zerschellen sollte - nicht zurück! - - - -(Geschrei)

— — — — — — — — Es ist nicht mein mehr, es gehört der Welt!

(Aus dem rechten Seitensäulengang tritt ein Posaunenchor)

— Schreit nicht! — — Sorgt, daß es
das letzte Opfer, der Schlußstein auf
der Hekatombe aller Kriege sei,
nehmt es, im Herzen niederknieend,
als schwerste, als letzte eurer Schuld.
Aufsteigend in das Fragen, Nichtwissen aller Dinge,
schraub' ich es in den Taumel dieser Tage,
Gestalt, Gedanke im gedankenlosen Reich.

(Der Tumult wird zum Wort)

#### **STIMMFN**

Oh, - Frevel, Frevel! Stürmt die Stufen rauf!

#### **JEPHTA**

Zurück!
Setzt ihm entgegen, wenn ihr
an seine Stelle etwas hinzusetzen habt.
Gestaltlos dampft ihr zu mir auf!
Euer Gefühl verraucht! Ich weh
mit meinem Atem es hernieder.
Frevel?? Laßt es Frevel sein,
an dem die Schwachen bis in Staub zerbrechen.
Frevel am Schöpfer, Frevel am Guten oder Bösen,
Frevel am Fleische oder Geiste, Frevel
am Lichte oder Finsternis — Frevel
am Menschen ist es, nach euren Taten — nicht!!
(Im linken Säulengang hat sich der Zug weißer Mädchen
aufgestellt. Nun naht langsam Esther. Das Volk stöhnt auf
und wird langsam stiller)

# **JEPHTA**

Es haben die Geschlechter der Jahrhunderte auf meinem Leib gestanden, und durst'ge Götter tranken meine Säfte lachend aus -Nun aber richte ich mich über sie hinaus: von meinen Schultern fließt die Demut der Jahrtausende, und meine Füße treten den blassen Hochmut kurzer Zeit in Staub. Mög in dem Glanz der beiden Pole euer Aug' erstarken, und an dem letzten Schimmer meiner Kraft - Gott o Ausdruck ohne Ende! auflösen sich in Rauch. Ich stelle, was ich wählte, über ihn und mich, und lächele, wenn die Natur jetzt Blut in meine Tränen mischt.

(Esther tritt mit ihrem Zug die Seitenstufen herunter)
Für die von euren Augen, welche sehen können,
richt' ein Gesetz ich auf, das aus
dem Wirbel dunkler Zeitlichkeit
in lichte Ewigkeit die Schmerzen trage.
So breche ich mein Herze vor euch auf,
und wenn ihr's zucken seht,
und seine letzten Tropfen, auf eure Scheitel fallend,
eure Seelen adeln, so ist das Lächeln
aller Dinge auch an euch erfüllt.

(Lautlose Stille ist geworden)

Gib, Esther, deine Hand —
geliebter, letzter Strahl aus meinem Innern —,
ich trenne mich von dir, jetzt, sterbend, ab.
Bist du bereit?

Bist du bereit!

<sup>161</sup> 

# **ESTHER**

Ich bin es.

#### **JEPHTA**

Und verstehst

über die Schrecken des nahen Tods hinweg mein Herz?

**ESTHER** 

Ich sehe nur noch Licht und Finsternis

(Alle weinen)

# **JEPHTA**

Auch dies muß sein!

Posaunen!!

(Der Posaunenchor beginnt eine leise, erhabene Musik. Das Weinen wird stärker, als Esther und der Zug die Stufen heruntersteigt)

#### **ESTHER**

Weint nicht! Seht doch die Sonne auf dem Feld. Ich hab' mich schon entfernt.

(Die Mädchen in Weiß schließen sich Esther an. Der Zug biegt auf die Straße, die Menschen bilden, erschauernd, eine Gasse, die Posaunentöne schwellen zur Stärke an)

#### **JEPHTA**

(als niemand mehr zu sehen ist, auf der obersten Stufe allein, mächtig, schütternd)

Bist du's zufrieden, Schöpfer aller Dinge?!
So bleiche meine Haare weiß zu deinem Tand —
ich bin ein Mensch!! Die Menschheit sei gelobt.

# WERKE VON HERMANN VON BOETTICHER

Bei S. Fischer, Verlag ist erschienen:

FRIEDRICH DER GROSSE Schauspiel in zwei Teilen Geheftet 3.50 Mark, gebunden 5.50 Mark

# AUS FREIHEIT UND GEFANGENSCHAFT

Geheftet 4.50 Mark, gebunden 6.50 Mark

DIE LIEBE GOTTES
Ein ernstes Spiel
Geheftet 5 Mark, gebunden 8 Mark

HEXENSABBATH
Tragödie in fünf Akten
(In Vorbereitung)

Im Verlage Bruno Wollbrück, Weimar:
SONETTE DES ZURÜCKGEKEHRTEN
mit Originallithographien von Max Thalmann